

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.







## Harbard Anibersity Library of the Divinity School

THE BEQUEST OF

## JOSEPH HENRY THAYER

LATE PROFESSOR IN THE SCHOOL

20 March 1902



Jobennychauger.

• . 1

# Samenkörner des Gebetes.

Ein Taschenbüchlein für evangelische Christen.

Von

## Wilhelm Sohe,

fünfgehnte Anflage. Etereotop-Ausgabe.

Mördlingen.

Drud und Berlag ber C. S. Bed'ichen Buchhandlung. 1862.

(977)

### Vorwort

3

gur erften Ausgabe.

Samenkörner heißen diese Gebete, weil sie klein sind, wie Samenkörner, weil sie, gleich Samenkörnern, Erzeugnisse des Lebens sind, und wiederum Lebenskräfte in sich tragen. Bon gestern her sind sie nicht; aber gleichwie man öfters lange verborgene Samenstörner fand, die doch noch — ja nach Jahrhunderten — zur Aussaat taugten und viele Frucht brachten, so haben auch diese Gebete die Krast

ihrer Heimath nicht verloren. Gott gebe ihnen Segen und Gebeihen, daß fle dem Christenvolke lieb werden, wie die Gebete des Avenarius.\*) Amen.

## Vorwort

zur zweiten Ausgabe.

Wor der zweiten vermehrten Ausgabe der Samenkörner erlaubt sich der Herausgeber zu erinnern,

daß die zwischen die Morgen= und Abendgebete eingereihten Gebete nicht ohne Gedanken gerade für die= sen oder jenen Tag gewählt sind.

<sup>\*)</sup> Sabermann.

\$

Rudfichtlich ber Sonntagsgebete ift dies leicht zu erkennen. Der in unferer Zeit vorhandene Mangel an Einigkeit ber Lebre erklart bas Gebet Rr. 19.1) in seiner Stellung vor bem Gang zur Kirche. Das Gebet Rr. 20.2) erflart fich felbit bem Beter, ber weiß, wie vielen Schaben fleischlicher Kurwit ber Einigkeit ber heiligen Rirche gethan hat und noch thut. Das Gebet um Reusch= heit ift vor die Sonntagsabend= gebete gestellt, weil die Sonntage, besonders die Sonntagsabende so reich an Versuchungen zur Unfeusch= heit zu sein pflegen. — Die Montagsgebete tragen sichtlich bas

<sup>1) 70.</sup> ber 6. Auff. 2) 69. ber 6. Auff.

Geprage theils des Uebergangs vom Sonntag, theils des An= tritte ber zeitlichen Berufewerfe und bes Bewußtseins der zum zeitlichen Berufe nothigen gottlichen Wohlthaten. Man hatte ben Montagsgebeten ein furzes Gebet voransegen fonnen, welches den die Wahl leitenden Sauptgedanken hervorgehoben hatte, nemsich dies: "laß mich also burch die zeitlichen Guter wandeln, daß ich die ewigen nicht verliere." — Der Dienstag ift gefaßt als Tag bes Streits und Gerichts. Lauter Gebete ber ftreitenben Kirche, die bennoch Frieden liebt und fein im beständigen Glauben harrt und begehrt, finden sich

für diesen Tag gesammelt. — Der Mittwoch, der vierte Tag unter fieben, der Gipfel ber Woche, ift in der Wahl ber Gebete wie ein Symbol des Mittags unfers Lebens behandelt. Seine Gebete beziehen fich alle auf das, was dem in Arbeit (f. Montag) und Kampf (f. Dienstag) erfahrenen Menschen, der von den großen Hoffnungen der Jugend zur Zufriedenheit mit einem beschränkten Leben gereift ift, wunschenswerth zu fein pflegt: Erfullung bes Berufe (Mr. 74. 751), genügsame Redlichkeit (Rr. 76.2) im Sandel und Wandel, Gelaffenheit im Leiben (Rr. 77.3),

<sup>1) 169, 170,</sup> ber 6, Aufl. 2) 168, ber 6, Aufl. 2) 171, ber 6, Aufl.

inniges Anschließen an Ihn in allen Dingen (Nr. 78. 79.1), Gedachtniß der bereits ab= warts eilenden Lebenszeit. (Nr. 80.2) 81.3) — Gleichwie ber Mittwoch die Lebensmitte bezeichnet, so ift ber Donnerstag seinem Namen nach als eine Erinnerung an alles Drohende in der Natur, im haus= lichen Leben, im inwendigen Leben genommen. Die Gebete beten um Seilmittel für alle Angst bes Lebens. Bezeichnet ber Mitt= woch Lebensmittag, so ist der Don= nerstag in seinen Gebeten bem Spatsommer und Herbst bes Lebens zu vergleichen, da man

<sup>1) 173. 174.</sup> der 6. Aufl. 2) 176. der 6. Aufl. 2) 175. der 6. Aufl.

die Gefahren mehr erkennt und um fie forgt. — Der Freitag ift bes SErrn Jefu und feiner Leiben Gedachtniß. "Laffet uns ihn lieben. denn er hat uns zuerst ge= liebt", ist ber Gebanke, ber seine Gebete zusammenreihte. Er, seine Liebe, die nicht wechselt, wie Tag und Racht, wird gezeigt als bas eine, was in der Flucht des Lebens noth thut und bleibt. - Der Sonnabend ift gang als Erinnerung an den Lebensfeierabend behan= belt. Sünde (Rr. 124 — 126.1) und Herrlichkeit ( Rr. 127. 128.2) des Lebens ift bahin genom= men; jur Stille, jur Beim=

ĵ

<sup>1) 235 - 237.</sup> ber 6. Auft. 2) 239, 240. ber 6. Auft.

tebr in bie himmlischen Dinge (Mr. 129 — 134.1), gur Auf= nahme ber feligmachenben Botschaft aus ber Seimath (Rr. 132 - 134.2), zu heiligen Werken ber Beimath, ju Gottes Lob und Breis bereitet sich herz des Beters. — Dieser Rusammenhang ist freilich hie und da nicht so kenntlich, als waren die Gebete für ihn gemacht. Es find ja lauter zuvor vorhandene Gebete, welche nur unter ben gleichen Ge= danken zusammengereiht sind, weil sichs so ziemlich thun ließ. Auch liegt im Grunde an diefer Ordnung nicht viel, wenn nur jeder Beter

<sup>1) 242, 243, 250—253,</sup> ber 6, Aufi. 2) 251 — 253, ber 6, Aufi.

zur rechten Zeit bas rechte Gebet erwählt.

Die Festgebete werden ben mei= ften, die dies Buchlein gebrauchen, eine willkommene Zugabe sein, die Fürbitten doch wenigstens denen, welche bei dem Hausgottesdienste mit den Ihrigen die suße Pflicht der Bruder = und Nachstenliebe üben wollen. — Daß übrigens die meisten Gebete furg find, gehört zum Plan des Buchleins. Wir wollen deshalb mit benen nicht rechten, welche langere Gebete lieben. Der barmher= zige Gott lege nur auf diese Samenkörner des Gebets seinen Segen. Er laffe um Jesu willen die Saat fich mehren zu einer reichen Aernte,

lasse aus jedem Gebetlein viel taus fend innige, dringende Gebete und Seufzer wachsen, die sein Herz finden, seinem Herzen wohlgefallen. Amen.

### **Porwort**

zur dritten Ausgabe.

(1844.)

Schon die Vergleichung der Seitenzahlen beweist, daß diese dritte Ausgabe der Samenkörner auf dem Titel mit Recht eine "vermehrte" genannt wird. Eine genauere Kenntnisnahme des Büchleins kann einen jeden überzeugen, daß die Vermehrung nicht blos burch außerlichen Ansat ahnlichen Stoffes entstanden ift, sondern daß der Gedanke eines kirchlichen Gebetbuchleins eine vollständige Entwickelung suchte.

Was den Gebrauch anlangt, so mochte sich der Herausgeber erlauben, auf einen von ihm herausgegebenen, in der Berlagsbuchhandlung in Commission zu habenden Tractat hinzumeisen. Er trägt den Titel: "Sabbath und Vorsabbath. Eine Anweisung zum Herzensgebet." Das Verhältniß des Buchgebets zum Herzensgebet und des Gebrauchs des erstern zum letztern ist in demselben p. 30 — 36. in Fr. 55 — 63. nach bestem Wissen und Gewissen gelehrt.

Bei Fr. 55 — 63. hat der Verfasser, er bekennt es, an seine Samenkörner gebacht; ob mit Recht, mögen nicht die Leser, sondern die Beter, welche den Rath von Fr. 55. und 58. angenomemen haben, entscheiden.

Gott, ber HErr, welcher bieses Buchlein mit manchem Segen gekrönt hat, entziehe ihm auch ferner seinen Segen nicht!

## Porwort

jur fechsten Ausgabe.

Bei Herstellung der neuen Ausgasben dieses Gebetbuchs hatte der Herausgeber immer nur ein und dasselbige Ziel vor Augen: er wollte seinem Buche durch Aenderung und Vermehrung diesenige Form und Fülle geben, bei welcher es stereothy werden könnte und alles weitere Aendern und Mehren übersüssig würde. Besonders leitete ihn diese Absicht bei dieser neuen sechsten Ausgabe. Möchte er nun an seinem Ziele sein! — Die Morgens und Abends

**5:** •

gebete burften wohl bie gebrauchteften Stude im ganzen Buche fein; gerade aber diese genügten hie und ba nicht besonders waren es Samstagsgebete, an benen man Mangel und Tabel fand. Es ist nun das Mögliche ge=, ! schehen, um dem Mangel abzuhelfen. — Besonders vermißte man bei den früheren Ausgaben Festgebete, bei benen es dem Beter möglich wurde, fich betend in das Fest und seine Bedeutung zu vertiefen. Der Herausgeber, welcher früherhin streng ben Charafter bes Buches, ber in vorwaltender Kurze ber Gebete mitbesteht, festgehalten hatte, gab dies Mal dem mehrfach geäußerten Wunsche nach und stellte neben die fruheren Festcollecten långere Festgebete sammt den Brafationen. Dadurch entstand die bedeutendste Vermehrung des Buches und seiner Gebete. Bei ben Wochengebeten find nur gang wenige - vier - Gebete eingeschoben. - Die Anleitung, den Sausgottesdienst ju ordnen, welche am Aufang ber Wochen= gebete zu finden ift, ging gleichfalls aus einem mehrfach tundgegebenen Beburfniß hervor. Die Liederauswahl und zum Theil auch die Auswahl ber Pfalmen geschah nach Vorschlag eines Mannes und theuern Freundes, ber vor andern fahig ift, namentlich bei einer Lieberauswahl ber Berather anderer zu fein. Bielleicht ist biefe Anleitung zur Ordnung bes Gottesbienstes, welche ohnehin einem jeden seine Freiheit läßt und vorbehalt, eine vielen willkommene Beigabe biefer neuen Ausgabe. — Die inniges Anschließen an Ihn in allen Dingen (Nr. 78. 79.1), Gebachtniß ber bereits ab= warts eilenden Lebenszeit . (Mr. 80.2) 81.3) — Gleichwie ber Mittwoch die Lebensmitte bezeichnet, so ist der Donnerstag seinem Ramen nach als eine Erinnerung an alles Drohende in der Natur, im baus= lichen Leben, im inwendigen Leben genommen. Die Gebete beten um Seilmittel für alle Angst des Lebens. Bezeichnet der Mitt= woch Lebensmittag, so ist ber Don= nerstag in feinen Gebeten bem Spatsommer und Herbst bes Lebens zu vergleichen, ba man

<sup>1) 173. 174.</sup> der 6. Auft. 2) 176. der 6. Auft. 2) 175. der 6. Auft.

die Gefahren mehr ertennt und um fie forgt. — Der Freitag ift bes Berrn Jefu und feiner Leiben Gedachtniß. "Laffet uns ihn lieben, benn er hat uns zuerst ge= liebt", ist ber Gebanke, ber seine Gebete zusammenreihte. Er, seine Liebe, die nicht wechselt, wie Tag und Racht, wird gezeigt als bas eine, was in der Flucht des Lebens noth thut und bleibt.—Der Sonn= abend ift gang als Erinnerung an den Lebensfeierabend behanbelt. Sünde (Rr. 124 - 126.1) und Herrlichkeit ( Nr. 127. 128.2) des Lebens ift dahin genom= men; jur Stille, jur Beim=

1

<sup>1) 235 - 237.</sup> der 6. Aufl. 2) 239. 240. der 6. Aufl.

tehr in die himmlifchen Dinge (Mr. 129 — 134.1), gur Auf= nahme ber feligmachenben Botschaft aus ber Seimath (Rr. 132 - 134.2), gu heiligen Werfen ber Beimath, zu Gottes Lob und Breis bereitet fich Herz bes Beters. — Diefer Rufammenhang ist freilich hie und da nicht fo kenntlich, als waren die Gebete für ihn gemacht. Es find ja lauter zuvor vorhandene Gebete, welche nur unter den gleichen Ge= danken zusammengereiht find, weil sichs so ziemlich thun ließ. Auch liegt im Grunde an dieser Ordnung nicht viel, wenn nur jeber Beter

<sup>1) 242, 243, 250—253,</sup> ber 6, Auft. 1) 251 — 253, ber 6, Auft.

zur rechten Zeit bas rechte Gebet erwählt.

Die Festgebete werben ben mei= ften, die dies Buchlein gebrauchen, eine willkommene Zugabe sein, die Kurbitten boch wenigstens benen, welche bei dem Hausgottesdienste mit den Ihrigen die suße Pflicht der Bruder= und Nachstenliebe üben wollen. — Daß übrigens die meisten Gebete furg find, gehort zum Plan bes Buchleins. Wir wollen beshalb mit benen nicht rechten, welche langere Gebete lieben. Der barmher= zige Gott lege nur auf diese Samentorner bes Gebets feinen Segen. Er lasse um Jesu willen die Saat fich mehren zu einer reichen Aernte,

Die Roth;

2

Bon Bergen, ohne Seuchelei;

Den einigen Gott foll man anrufen;

Im Namen Christi, ber die Seele bes Gebetes ift;

Mit Freudigkeit;

Aushalten und

8.

3m Glauben.

Solches Gebet dringt durch alle himmel, wie Sirach sagt, und macht, daß unsere Freude vollkommen werde, wie Christus sagt Joh. 16., und bringt hilfe und gibt Trost, Freud und Sicherheit vor allen Teuseln und bösen Leuten.

#### T.

## Vorbereitende Gebete.

Der herr ift in feinem beiligen Tempel; es fei fille var ibm alle Belt. hab. 2, 20.
Bom Aufgang ber Sonnen bis jum Riebergang foll mein Rame herrlich werben unter
ben heiben (fpricht ber herr), und an allen
Orten foll meinem Ramen gerluchert und ein
rein Speifeopfer geopfert werben. Denn mein
Rame foll herrlich werben unter ben heiben,
fpricht ber herr 3ebaoth. Mal. 1, 11.

Lag bir wohlgefallen bie Rebe meines Munbes und bas Gefprach meines Gergens vor bir, Serr, mein hort und mein Erlofer. Bf. 19, 15. Billt bu recht fein in Chrifti Gulb, Glaub an Ihn, bet, leib mit Gebulb.

### Um die Gnabe, recht gu beten.

2.

Ich banke dir, mein HErr und mein Gott, für die unaussprechliche Wohlthat, daß du uns nicht allein befohlen haft, deinen hilfreichen Namen in allen Nöthen anzurufen. fondern auch fo gar väterlich und holdselig verheißen, daß du uns gewißlich erhören und immer geben wollest jur rechten Beit, was uns beilfam und gut ift an Leib und Seele. - 3ch bitte dich, mein Gott. gieß aus über mich beinen heiligen Beift, den Geift des Gebetes, daß ich allezeit Luft und Liebe zum Gebete habe, täglich getroft und mit aller Zuverficht im Ramen meines BErrn Jefu Chrifti hingutrete, meine Kniee bor dir beuge und in allen Röthen als ein liebes Rind bich anrufe, mein allerliebster

beine Ehre und meine höchste Rothdurft erfordert, daß ich bete. So ist mir auch wohl bewußt, welch ein freundlich Gespräch mit dir das Gebet ist und wie du antwortest durch Trost und heilige Gedanken. Auch habe ich so viele Erempel der Heiligen und meines HErrn Jesu Christi, daß ohne Gebet keine Hilfe, kein wahrer Trost erlangt werden kann.

Dennoch bin ich faul und träg zum Gebet, und verlasse mich mehr auf meine Arbeit und Beisheit, als auf deine Hilfe und Gnade. Ach vergieb mir solche Sicherheit, Thorheit und Berachtung deiner göttlichen Berheißung. Bende von mir die schwere Strase, die du den Berächtern deiner Gnade dräuest, daß du sie wieder verachten wollest, und daß die, so einem andern nacheilen, groß Herzeleid haben sollen. Gib mir aber den Geist der Gnaden und des Gebetes. Laß mich deine tröstlichen Berheißungen beden-ken:

Wer den Namen des HErrn anrufen wird, foll felig werden.

Che fie rufen, will ich hören,

Geschäfte davon abhalten und daran hindern. Dazu kommen die mancherlei Ansechtungen des leidigen Satans, der uns auf allen Seiten in unserem Gebete irre zu machen sich bemüht. Darum bitte ich dich, HErr, mein Gott, du wollest über mich reichlich ausgießen den Geist der Gnaden und des Gebetes, damit ich alle Hindernisse ritterlich überwinde, sleißig und nach deinem Willen bete und von dir erlangen möge alles, was mir an Seel und Leib hier zeitlich und dort in alle Ewigsteit nüglich und nöthig ist, durch Jesum Christum deinen Sohn, meinen einzigen Heisand! Amen.

#### 4.

Barmherziger, gnädiger, liebreicher Bater im himmel, du hast mir befohlen zu beten. Dein lieber Sohn hat michs gelehrt und mir mit einem theuern Eide die Erhörung zugesagt. Dein heiliger Geist erinnert mich oft in meinem herzen des Gebetes. Ich weiß, daß alle gute Gabe von oben herabkommen muß, vom Bater des Lichtes, und daß es

fille halten, befestigen und viel beffer regieren als ich felbft. Stehe auf, BErr, bedräue ben Sturmwind und das unruhige Meer meines Bergens, daß es stille sei, in dir rube. dich ohne hinderniß anschaue und mit dir vereinigt bleibe. Kühre mich in die Einsamkeit und Bufte, da ich nichts sehe, noch höre von der Welt, als dich allein, daß du mit mir und ich mit dir, von Menschen unbelauscht, reden möge. Nimm weg durch deine Gnade alles, was meine Andacht hindert, ce sei die Belt oder meince Fleisches Bille, als Born, Rachaier, Ungeduld, Unglaube, Hoffart; Unversöhnlichkeit, Unbuffertigkeit. Nimm das fteinerne Berg aus mir weg, daß ich deines heiligen Geiftes Flamme, Liebe, Troft und freundliche Antwort empfinde. Laß deinen heiligen Geist in meinem Herzen seufgen, fcbreien, rufen, beten, loben, danken, zeugen und meinem Beifte Beugniß geben von der Kindschaft Gottes. Lag ihn mein Berg bei Gott vertreten mit unaussprechlichem Scufzen und mich, als beinen Tempel, mit himmlischen Gedanken, göttlicher Liebe und

Freude erfüllen. Laß mich durch beinen Geist, o Bater, mit deinem Sohne Jesu Christo vereinigt werden, daß ich in ihm, durch ihn und mit ihm, als unserm Saupte, erhörlich bete. Laß mich auch durch deinen heiligen Geist mit allen gläubigen Herzen und der ganzen heiligen Kirche vereiniget werden und bleiben, daß ich mit der ganzen Kirche, für die ganze Kirche uud in der Kirche, als in deinem Heiligthume bete, und im Ramen Jesu Christi erhöret werde! Umen.

#### Bor dem Bater unfer.

5.

Ach himmlischer Bater, du lieber Gott, ich bin ein unwürdiger, armer Sünder und nicht werth, daß ich meine Augen, Hande oder Mund gegen dich aufhebe und bete. Aber weil du uns allen geboten hast, zu beten, uns Erhörung zugesagt und überdies beides, Wort und Weise zu beten, uns durch deinen lieben Sohn, unsern Herrn Jesum Christum, selbst gelehrt hast; so bitte ich dich, du wollest mir

nach beiner Zusage ben Geist der Gnade und des Gebetes geben, daß ich dich für meine und aller Menschen Noth auruse mit wahrhaftigem Herzen, in einem reinen Glauben, auf daß mein Gebet um deiner Zusage willen erhört werde. Darum komme ich auf solches dein Wort und Gebot, dir gehorsam zu sein, und verlasse mich auf beine gnädige Zusage, und im Namen meines HErrn Iesu Christi bete ich mit allen deinen heiligen Christen auf Erden, wie mich Jesus Christus gelehrt hat: Bater unser 2c.

Dr. DR. Buther.

6.

Allmächtiger, ewiger, himmlischer Bater, du hast den heiligen Aposteln durch deinen einigen Sohn, unsern Herrn Iesum Christum, ein Gebet gegeben und es bis auf uns kommen lassen, dabei aber nicht verborgen, daß du solche Anbeter suchst, die dich in Geist und Wahrheit anbeten. Darum bitten wir armen Sünder, die wir in der Lüge steden und deines Geistes mangeln, dich, hErr Gott,

himmlischer Bater, du wollest durch deinen Sohn, der die Wahrheit ist, und um seinetwillen über und reichlich ausgießen und in unser Herz senden deinen heiligen Geist, auf daß er uns in die Kindschaft einsehe, unsver Krankheit und unserm Unvermögen zu Hilfe komme, und uns lehre, wie und was wir bitten sollen nach deinem heiligen Willen. Ja, derselbe, der Geist der Kindschaft schreie in uns, für uns zu dir: "Abba, lieber Vater," und also komme unsre Begier und Gebet vor dein Angesicht, daß wir gnädiglich erhört werden durch Jesum Christum, unsern Herrn! Amen.

## Bum Gebete bes SErrn.

7,

Bater unfer, Unübertrefflich in der Schöpfung, Süß in der Liebe, Reich nach dem Erbe!

Der du bist im himmel, Ein Spiegel der Ewigkeit,

Eine Krone der Freuden, Ein Schat der ewigen Seligkeit!

Beheiligt werde bein Rame,

Daß er sei Honig im Munde, Eine Harse in den Ohren, Eine Andacht im Herzen!

Zukomme dein Reich, Fröhlich ohne Mischung, Ruhig ohne Betrübniß, Sicher, ohne je verloren zu werden!

Dein Wille geschehe als im himmel auch auf Erben,

Daß wir alle Dinge Saffen, die du haffest, Lieben, die du liebest, Vollbringen, die dir nach deinem Willen wohlgefallen.

Unfer täglich Brot gib une heute,

Das Brot der Erkenntniß, der Reue, ber Bergebung, der Nothdurft unsers Leibes!

Bergib uns unfre Schulden, als wir vergeben unfern Schuldigern,

Bergib die Schulben wider dich, wider unfern Rächsten, wider uns felbst, die wir hauften, sei's durch Begehung des Unrechts oder durch Unterlagung des Guten;

Bie wir vergeben denen allen, die uns er-

mit Worten oder Werken, durch Nehmen oder Geben, geistlich oder leiblich!

Führe uns nicht in Versuchung der Welt, des Fleisches, des Teufels!

Sondern erlöse uns vom Uebel, dem leiblichen und geistlichen, der zeitlichen und ewigen Trübsal! Amen. 8.

## Das Bater unser,

furg gefaßt, im Ton: Erhalt une Serr, bei beinem Bort.

**H**err Gott, der du mein Vater bist, Ich schrei im Namen Jesu Christ Zu dir auf sein Wort, Eid und Tod: Hör, Helser, tren in Angst und Noth.

Laß uns dein Wort, stärk uns im Geist; Hilf, daß wir thun, was du uns heißt; Gieb Fried, Schut, gute Freund und Brod, Behüt die Stadt, du treuer Gott.

Errett von Sünd, Teufel und Tod, Aus Leibes und der Seelen Noth, Ein selig Stündlein mir bescheer, Dein ist das Neich, Kraft, Preis und Ehr.

Auf dein Wort sprech ich Amen, HErr. Aus Gnad mein kleinen Glauben mehr. Du bist allein der Bater mein, Laß mich dein Kind und Erben sein.

#### П.

## Geiftlicher Tageslauf.

Wenn ich mich zu Bette lege, fo bente ich an bich; wenn ich erwache, fo rebe ich von bir. Denn tu bift mein helfer, und unter bem Schatten beiner Blugel rubme ich. Bi. 63, 7. 8.

Alles, was ihr thut mit Werten ober mit Berten, bas thut Alles in bem Ramen bes herrn Befu und bantet Gott und bem Bater burch ihn!

3hr efet nun ober trinfet, ober mas ifr tout, fo tout es Alles ju Gettes Ehren! 1. Ger. 10, 31.

Cel. 3, 17.

3ch lobe bich bes Tages fieben Mal um ber Rechte willen beiner Gerechtigfeit. Bf. 119, 164.

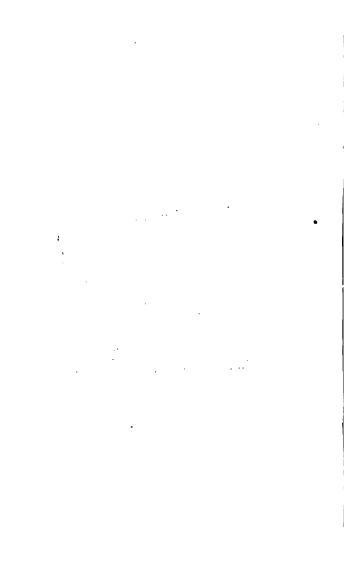

9.

## Christliche und gottselige Tagübung und Erinnerung

glanbigen Menfchen ans dem Pfalter. M. C. Spangenberg 1560.

1.

## Beim Erwachen.

Erleuchte, HErr, meine Augen, Daß ich nicht im Tode entschlafe. Pf. 13, 4.

Deffne mir die Augen, Daß ich fehe die Bunder an beinem Gesche. Bf. 119, 18.

Laß leuchten dein Antlit über deinen Knecht, hilf mir durch deine Gute. Bf. 31, 17.

2.

## Wenn man fic aufrichtet.

Der HErr erhält alle, die da fallen, Und richtet auf alle, die niedergeschlagen sind. Ps. 145, 14.

Die Gottlosen sind niedergestürzt und gefallen, Bir aber stehen aufgerichtet. Bs. 20, 9.

ftille halten, befestigen und viel besser regieren als ich selbst. Stehe auf, BErr, bedräue ben Sturmwind und das unrubige Meer meines Bergens, daß es stille fei, in dir rube, dich ohne hinderniß anschaue und mit dir vereinigt bleibe. Führe mich in die Ginfamkeit und Bufte, da ich nichts sche, noch höre von ber Bolt, als dich allein, daß bu mit mir und ich mit dir, bon Menschen unbelauscht, reden möge. Nimm weg durch deine Gnade allos, was meine Andacht hindert, ce sei die Welt oder meince Fleisches Wille, als Born, Rachgier, Ungeduld, Unglaube, Hoffart; Unversöhnlichkeit, Unbuffertigkeit. Nimm das fleinerne Berg aus mir weg, daß ich deines heiligen Geistes Flamme, Liebe, Trost und freundliche Antwort empfinde. Laß beinen beiligen Geift in meinem Bergen feufgen, fchreien, rufen, beten, loben, danken, zeugen und meinem Beifte Beugniß geben von der Kindschaft Gottes. Lag ihn mein Berg bei Gott vertreten mit unaussprechlichem Scufzen und mich, als deinen Tempel, mit himmlischen Gedanken, göttlicher Liebe und

Freude erfüllen. Laß mich durch beinen Geist, o Bater, mit deinem Sohne Jesu Christo vereinigt werden, daß ich in ihm, durch ihn und mit ihm, als unserm Haupte, erhörlich bete. Laß mich auch durch deinen heiligen Geist mit allen gläubigen Herzen und der ganzen heiligen Kirche vereiniget werden und bleiben, daß ich mit der ganzen Kirche, für die ganze Kirche uud in der Kirche, als in deinem Heiligthume bete, und im Ramen Jesu Christi erhöret werde! Umen.

## Bor bem Bater unfer.

5.

Ach himmlischer Bater, du lieber Gott, ich bin ein unwürdiger, armer Sünder und nicht werth, daß ich meine Augen, Sände oder Mund gegen dich aufhebe und bete. Aber weil du uns allen geboten hast, zu beten, uns Erhörung zugesagt und überdies beides, Wort und Weise zu beten, uns durch deinen lieben Sohn, unsern Herrn Jesum Christum, selbst gelehrt hast; so bitte ich dich, du wollest mir

#### 7.

## Wenn man jur Rirche geht.

Ich freue mich bes, daß mir geredt ist, Daß wir werden ins Haus des HErrn gehen, Zu predigen dem Bolt Ifrael, Zu danken dem Namen des HErrn. Pf. 122, 1. 4.

Meine Seele verlanget und sehnet sich nach den Vorhöfen des HErrn, Mein Leib und Seele freuen sich in dem lebendigen Gott.

Ps. 84, 3.

Darum will ich auch nun, Herr, in bein Haus gehen auf deine große Gute, Und anbeten gegen deinen heiligen Tempel in deiner Furcht. Pf. 5, 8.

#### 8

## Bei ber Arbeit.

Wohl dem, der den HErrn fürchtet, Und auf seinen Wegen gehet. Du wirst dich nähren deiner Hände Arbeit, Wohl dir, du hasts gut. Ps. 128, 1. 2.

## 9.

## Im Mittag.

MErr, mein Gott, auf bich hoffe ich.

Decke mich mit deinen Fittichen, Daß ich nicht erschrecke vor den Pfeilen, die des Tages flicgen, Und vor der Seuche, die im Mittag verderbet. Af. 91, 2. 4. 5. 6.

Denn Mitternacht und Mittag hast du geschaffen. Du hast einen gewaltigen Arm, Start ist deine Sand und hoch ist deine Rechte. Ps. 89, 13. 14.

10.

## Beim Untergang ber Come.

Sedenke, Gott, an deine Gemeine, Die du vor Alters erworben und dir zum Erbtheil erlöset hast. Du bist mein König von Alters her, Der alle Hisse thut, so auf Erden geschieht. Tag und Nacht ist dein, Du machst, daß beide, — Sonne und Gestirn, — ihren gewissen Lauf haben. Ps. 74, 2. 12. 16.

11.

## Wenn man bie Lichter anzundet.

Du, Herr, erleuchtest meine Leuchte, Der Herr, mein Gott, macht meine Finsterniß Licht. Ps. 18, 29. In deinem Lichte sehen wir das Licht.

Pf. 36, 10-

Darum, HErr, sende bein Licht und beine Wahrheit, daß fie mich leiten, Und bringen zu beinem heiligen Berg, und zu beiner Wohnung. Ps. 43, 3.

#### 12.

Wenn man fich zur Ruhe nieberlegt.

Ich liege und schlafe ganz mit Frieden, Denn allein du, HErr, hilfst mir, daß ich sicher wohne. Bf. 4, 9.

Auch Finsterniß nicht finster ist bei dir, Und die Nacht leuchtet wie der Tag, Fin-

sterniß ist wie das Licht. Pf. 139, 12.

Darum, HErr, sei deine Wahrheit mein Schirm und Schild, Daß ich nicht erschrecken muße vor dem Grauen des Nachts, Bor der Bestilenz, die im Finstern schleicht. Pf. 91, 4. 5. 6.

In deine Sande befehl ich meinen Geist, Du hast mich erlöset, HErr, du treuer Gott! Ps. 31, 6.

B.

## Morgengebete.

10.

Bie ein Sausvater fein Gefinde foll lehren morgens fich fegnen.

Des Morgens, so du aus dem Bette fährst, sollt du dich segnen mit dem heiligen Kreuz und sagen:

Das walt Gott Bater, Sohn und

beiliger Geist! Amen.

Darauf knicend oder stehend den Glauben und Vater unser. Willst du, so magst du dieses Gebetlein dazu sprechen:

Ich danke dir, mein himmlischer Bater, durch Jesum Christum, deinen sieben Sohn, meinen Herrn, daß du mich diese Racht vor allem Schaden und Fahr behütet hast, und bitte dich, du wollest mich diesen Tag auch behüten vor Sünden und allem Webel, daß dir all mein Thun und Bebengefalle. Dennich besehle mich, mein Leib und Seel und olles in

deine Hände. Dein heiliger Engel fei mit mir, daß der böfe Feind keine Macht an mir finde! Amen.

Und alsdann mit Freuden an dein Werk gegangen und etwa ein Lied gesungen, oder die zehn Gebote oder was deine Andacht gibt. Reiner Katechismus Luthers.

## 11.

## Beim Unfleiden.

Bekleide mich, HErr Jesu Christe, mit; dir selbst, der du der andere und neue Adam bist, damit ich alle bösen Begierden und Gelüste ausziehe und das Reich des Fleisches in, mir kreuzige und tödte. Sei du mir wider die Kälte dieser Welt ein starkes Kleid, durch welches ich erwärmt und erhalten werde. Ohne dich werden alle Dinge so bald schwach, saul und todt; in dir aber sind sie lebendig, sicher, stark und kräftig. Wie ich nun, o HErr, meinen Leib mit dieser Kleidung bedecke, also wollest du selbst mich ganz und gar, vornehmlich aber meine Seele mit dir selbst bekleiden und bedecken. Denn du bist

bas Kleid meines Seils und der Rock meiner Gerechtigkeit. Dir fei Lob, Ehr und Preis mit Gott dem Bater und Gott dem heiligen Geifte von nun an bis in Ewigkeit. Umen.

#### 12.

## Beim Aufgang ber Sonne.

D Herr Jesu, du Schöpfer aller Dinge, du Glanz der Herrlichkeit deines himmlischen Baters, ich danke dir von Herzen, daß du mich das fröhliche Sonnenlicht wieder schauen lässelt. D du helle Sonne der Gerechtigkeit, geh auch in meinem Berzen auf, damit ich in deinem Glanze als ein Kind des Lichtes und als am Tage wandeln und dich dermaleinst im ewigen Freudenlichte selig schauen mäge! Amen.

C.

Tägliche Gebete.

13.

Tägliches Anrie.

2 1 D GCre, erbarme bich unfer! D'Chrifts,

erbarme dich unser! D HErr, erbarme dich unser und verschone deines Bolkes, welches du mit deinem kostbaren Blute erlöset hast, und zürne nicht ewiglich über unser Sünde. D Herr, gedenke unser nach deinem Bohlgefallen und guten Willen, welchen du gegen dein Bolk hast. Besuche uns mit deinem Heile, daß wir schauen das Gute deiner Auserwählten, uns freuen in der Freude deines Bolkes und dich loben mit deinem Erbtheil!

## 14. Tägliches Gloria.

Ehre sei Gott in der Höhe, Friede auf Erden und den Menfchen ein Wohlgefallen!

Bom Aufgang der Connen bie jum Die-

dergang

Sei gelobt der Name des HErrn!

Allmächtiger, gütiger Gott, barmherziger Bater, erleuchte über uns, beine armen Diener, bein väterliches Angesicht und stärke in uns die Erkenntniß deiner unaussprechlichen Güte und Barmherzigkeit, die bit uns in beinem lieben Sohne, unserm HErrn Jesu Christo, bewiesen hast. Thue es, wir bitten dich, auf daß wir recht entzündet werden zu deinem Lobe und dich zum Heile deines Boltes als unsern Gott und Herrn mit deinem lieben Sohne und heiligen Geiste allewege und allenthalben frei bekennen, herzlich und von ganzer Seele rühmen und preisen mit allem himmlischen Here, in allen unsern Worten und Werten. Durch denselben, deinen lieben Sohn, unsern HErrn und Heiland Jesum Christum! Amen.

Strafburg 1566.

## 15.

## Tögliches Gebet um Erfüllung des Taufgelübbes.

Lieber HErr und Heiland Jesus Christus, du ewiger, wahrhaftiger Sohn Gottes, auf deinen Tod sind wir getaust und all deines Berdienstes theilhaftig worden, daß wir nun, von der Sünde erlöset, durch dich wahrhaftiglich gerecht und heilig sind vor deinem himmlischen Bater. Wir haben auch in un-

frer Taufe zugesagt, ber Sunde, die noch in uns übrig ist, abzusterben und in einem neuen Leben zu wandeln. Darum bitten wir, daß du uns durch deinen heiligen Geist wollest erleuchten und stärken, daß wir allen sündlichen Lüsten entsagen und nach deinem Gefallen leben, der du regierest sammt dem Bater und dem heiligen Geiste in Ewigkeit! Amen.

#### 16.

## Bor dem täglichen Bibellefen.

Ferr Jesu Christe, der du besohlen hast, daß wir in der Schrift suchen, und verheißen, daß wir in ihr Glauben und ewiges Leben sinden sollen, der du allein würdig bist, zu nehmen dies Buch und aufzuthun seine sieben Siegel! Deffne mir die Augen, daß ich sehe die Bunder an deinem Gesete. Zeige mir den Weg deiner Rechte, daß ich sie bewahre die ans Ende. Sende mir deinen Geist von deinem heiligen himmel, und aus dem Thron deiner Hertichkeit sende ihn, daß er bei mir sei nud mit nur arbeite, auf daß

ich erkenne, was dir wohlgefalle, und mein Werk in deinem Namen und zu deinen Ehren recht verrichte, mein Herz mit wahren Glauben, Liebe Hoffmung, Demuth, Geduld, Sanftmuth, Gottesfurcht und aller Gott-feligkeit erfüllet werden möge! Amen.

D.

Cischgebete.

17.

Bom Eifchgebete.

5. Moj. 8, 10.

Wenn du gefen hast und satt bist, follst du ben HErrn, beinen Gott, loben für das gute Land, das er dir gegeben hat.

Es ist ein großer Undunk und schmähliche Lauheit bei vielen Christen, daß sie weder vor Tisch, eingedenk der Gute Gottes, die Speise fegnen und mit Gottes Wont und Gebelheiligen, noch auch dem frammen Geber aller guten Gaben nach Tifch Dank fagen, der doch auch ihnen Leben und Speife alle Tage schenkt. Und boch könnten fie fich, wenn fie wollten, aus bem heiligen Evangelium felbst überzougen, daß auch Christus, unser BErr, ben Dank für die irdische Babe niemals unterlassen, sondern immer und allenthalben ausgeübt hat. In Stiftung des allerheiliasten Mahles, bei welchem doch Brot und Bein nur geringe irdische Trager himmlischer und unaussprechlicher Guter find, ergablen die heiligen Coangelisten : "Er nahm das Brot, dantete und bracks; - er nahm den Relch und dankete." (Mtth. 26, 26. 27. Marc. 14, 22, 23. Luc. 21, 19.) Also dankte er vor dem Genuß — und am Schluß des Ofterlamms und Abendmables beifit es: "Da Tie ben Lobgefang gefprochen hatten, gingen fie hinaus an den Oclberg." (Metth. 26, 31. Marc. 14, 26.) Alfoilobte und bantte er auch nad bem Genug. Oben fo that der Hitr auch bei andern Mahlzeiten, und zwar ebensowohl math feinem Leiden, im Stunde bor Erhohung, als vor bemfelben, im Stunde ber

Crniedrigung. Nach Mtth. 14, 19. Marc. 8, 6. Joh. 6, 11. "hieß Er das Bolt fich lagern auf das Gras und nahm die fünf Brote und die zween Fische, fah auf gen himmel und dantte und brach's und gab die Brote den Seinigen." So that Er bei der Spei-Sung der fünftausend Mann, und eben fo Mtth. 15, 36. bei der Speisung der vier Tausende. Go that Er in seinem Stande der Erniedrigung, und nicht anders nach seiner Auferstehung, da er den Jungern zu Emmaus die Speise segnete. Es gefchah, da Er zu Tische faß, nahm er das Brot, dankete. brach's und gab's ihnen." Dbwol nun jedermann diese Stellen kennt, fo laufen doch viele zur Speise und wieder von derselben weg, wie die unvernünftigen Thiere, die vom Danke und von Gottes Bute nichts verfteben. Und zwar zeichnen, sich hierin oftmals gerade die Reicheren und die, von denen man größere Einsicht zu erwarten alle Urfache hatte, zu ibrem großen Nachtheil vor den anderen aus. mie wenn sie, die doch reichlicher mit irdischen Gutern und wohl auch mit Berftand begabt sind, weniger zu danken hätten, oder Gott ihnen Leben und Speise schuldig, oder sie zu Dank und Dankbarkeit zu gut wären und Gott und seine Güte nicht weiter brauchten. Wahrlich, es bringt Christo und seiner Kirche Schande und üble Nachrede, wenn Christen, Christi Diener und Nachfolger, ihrer Pflicht so gar vergessen, und so gar kein Geist des Dankes und Lobes in ihnen ist, — und es ist wohl hohe Noth, daß sich hierin ein jeder, welcher der Besserung bedarf, durch Gottes Wort und Geist auch wirklich bessern lasse.

Bor Tisch.

·18.

#### Das Benedicite.

Die Kinder und Gefinde sollen mit gefaltenen Sanden und züchtig vor den Tisch treten und sprechen:

Aller Angen warten auf dich, Herr, und du gibst ihnen ihre Speise zu seiner Zeit. Du thust deine milde Hand auf und fätti-

gest alles, mas lebt, mit Wohl-, gefallen.

Darauf bas Bater unfer und bas nachfolgende Gebet:

Herr Gott, himmlischer Vater, segne und und diese beine Gaben, die wir von deiner milden Güte ju und nehmen, durch Jesum Christum, unsern Hum, unsern

Rleiner Ratechismus Luthers.

#### 19.

Herr Gott, himmlischer Vater, wir sagen dir Lob und Dank für deine theuern Gaben, die du uns abermals so mildiglich beschert hast. Wir bitten dich, gib uns, daß
wir diese deine heiligen Gaben mit wahrer Dankbarkeit und aller Zucht genießen, damit
wir, durch sie gestärkt, zu deinem Lobe unserm Nächsten desto besser dienen und helsen können. Durch unsern Herrn Jesum Christum! Amen.

20.

D barmherziger Bater, bu fpeisest und

ernährst alle Creaturen; speise und tränke auch und leiblich und geistlich also, daß wir deine Gaben nicht misdrauchen, sondern durch sie zu deiner Ehre, zu aller ehrlichen Arbeit und zu allem Guten gestärkt werden, fromm und unschuldig vor dir zu wandeln und zu leben! Amen.

#### 21.

Gebenedeiet sei Gott, der uns alle von Jugend auf ernährt, der allem Fleisch seine Speise gibt! Er erfülle unser Herz mit Freud und Fröhlichkeit, daß wir allezeit genug haben und uns genügen lassen mit dem, was da ist! Amen.

#### 22.

## Tifchlectionen

ans

A. C. Spangonberg's geistlicher Wirthschaft durch die gange Woche. 1561,

## Sonntag.

- 1. Lucă 11 , 37 42.
- 2. Lucă 24, 36 -- 43.

Montag.

1. Matthäi 22, 1 — 14:

2. Lucă 14, 16 — 24.

Dienstag.

1. Johannis 2, 1 — 11.

2. Marci 14, 3 - 9.

Mittwach.

1. Johannis 21, 1.— 14.

2. Offenbarung 3, 19 — 22.

Donnerftag,

1. Johannis: 4, 31 - 34.

2. Lucă 22, 14 -- 20.

Freitag.

1. Marci 8, 1 — 9.

2. Offenbarung 19, 6 — 9.

Sonnabend.

1. Lucă 14, 1 — 14. (15.)

2. Lucă 10, 38 -- 42.

Rad List.

23.

Das Gratias.

Mach bem Effen follen Rinder und Ge-

sinde gleicherweise züchtig und mit gefaltenen

Banden sprechen:

Danket dem HErrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich, der allem Fleische Speise gibt, der dem Vich sein Futter gibt, den jungen Raben, die ihn anrusen.

Er hat nicht Luft an der Stärke bes Roffes, noch Gefallen an jemandes Beinen; der Herr hat Gefallen an denen, die ihn fürchten und auf seine Gute warten.

Darnach das Bater unfer und dies nachfolgende Gebet.

Wir danken dir, 'HErr Gott Bater, durch Jesum Christum, unsern HErrn, für alle deine Wohlthat, der du lebst und regierest in Ewigkeit. Amen. Rieiner Katechlomus Luthers. \*)

<sup>\*)</sup> Bufap: Bfalm 117. Lobet ben bErrn, alle Beiden; preifet ibn, alle Boller. Denn feine Gnade und Bahrbeit waltet über und in Ewigkeit. Ehre fei bem Bater und dem Sohne und dem heiligen Geifte, wie es war im Anfang, jest und immerbar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Umen.

#### 24.

Herr Gott, himmlischer Bater, wir loben und preisen dich für deine große Gutthat, die du uns abermal so reichlich mitgetheilt hast. Gib uns, daß wir dir so treulich leben und dienen, als du uns reichlich gespeiset und getränket hast. Durch unsern Herrn Iesum Christum. Amen.

1564.

### **25.**

O Herr Gott, himmlischer Vater, wir sagen dir Lob und Dank für alle deine Gaben und Wohlthaten und bitten dich, du wollest, wie du unsern Leib gespeiset hast, gleich also unsere Seelen allzeit im wahren Glauben deiner Erkenntniß gnädiglich erhalten! Amen.

#### 26.

Ehre sei dir, du heiliger Gott! Ehre sei dir, du höchster Gott! Ehre sei dir, du König Himmels und der Erden, der du und so väterlich speisest! Erfülle uns mit Freud und Fröhlichkeit im heiligen Geist, auf daß wir vor deinem Angesichte angenehm, ohne Schand

und Fluch erfunden werben, wenn du einem jeglichen nach feinen Werken vergelten wirft! Amen. +)

Rad Chrufoftomus.

## 27.

Wir sagen dir Dank, o himmlischer Vater, der du mit deiner unaussprechlichen Macht alles geschaffen hast, mit deiner unaussprechlichen Beisheit alles regierst, mit deiner unerschöpflichen Gütigkeit alles speisest und gedeihen lässelt, und bitten dich, verleihe deinen Kindern, dereinst in deinem Reche mit deinem Sohne den Trank des ewigen Lebens zu trinken, den du verheißen und bereitet hast allen, die dich lieben. Durch Jesum Christum. Amen.

<sup>\*)</sup> Der Arme gebente auch feiner Boblibaten und beie: "Berleibe, o herr, in Gnaben allen benen, bie und Gutes erwiesen haben, um beines Ramens willen Beil und eine ges Leben. Amen."

E.

## Beim Schall der Betgloche.

28.

## Bon ber Betglode.

Am Morgen, Mittag und Abend wird die Betglode gezogen, die Gemeinde ju erinnern und zu vermahnen, daß fie Morgens, Mittage und Abende für gemeinen Frieden und gut Regiment, auch wider alle Feinde des gemeinen öffentlichen Friedens bete. Dhne Zweifel ist ce gut, wenn sich die Christen an dies nöthige Gebet gewöhnen. Beil aber das menschliche Berg fo leicht und gerne das Bute, insonderheit das Gebet vergißt, fo nehme man mit Dant bie Erinnerung und Bermahnung an, welche die Glocke mit ihrem Schalle gibt. Wo du auch seiest, im Hause oder außer dem Saufe, im Garten, auf der Strafe, auf dem Felde, auf dem Bege: wenn die Betglode erschallt, dann vergiß nicht das Friedensachet. Alle Glieder einer Gemeinde sollen sich beim Läuten geistlich verfammeln, als Eine Berfammlung vor Gott dem Bater stehen und ihn einmüthig und einhellig in Christo Jesu um das anrusen, was alle so nöthig bedürfen, was auch die Kirche so nöthig braucht, wenn sie sich bauen soll, nämlich um Fried und gut Regiment.

Man gedenkt auch von Alters her beim Geläute der Gebetglocke an das Leiden Christi und eine alte Vermahnung sagt deshalb also: "wenn du die Glocke hörst, dann entblöße dein Haupt, sall auf deine Knice (eine vergebliche Vermahnung für diese elende Zeit!), heb auf dein Angesicht und Herz gen Himmel und bete, daß des Leidens Frucht für dich nicht vergeblich sei."\*) Viele schämen sich, fromm und andächtig zu erscheinen; eine Scham, die nicht vom guten Geiste gewirkt ist. Du aber schäme dich nicht, allenthalben und vor jedermann zu erscheinen, wie ein Christ sein soll und muß.

# Pro pace. (Um Frieden.)

29.

## Unter bem Mittagsgelaute.

Berleih uns Frieden gnädiglich, Gert Gott, zu unsern Zeiten. Es ist doch ja kein andrer nicht, Der für uns könnte streiten,

Denn du, unfer Gott, alleine.

Gib unserm Land und aller Obrigkeit Fried und gut Regiment, daß wir unter ihnen ein chriftlich, ehrbar, geruhig Leben führen mögen in aller Gottseligkeit und Wahrheit. Umen.

Dr. Dr. Luther.

## **30.**

Gib Fried zu unster Zeit, o Herr! Groß Roth ist jest vorhanden. Der Feind begehrt nichts anders mehr, Denn daß er bring zu Schanden Den Namen Christ Und dämpf mit List Wahren Gottesdienst auf Erden. Solchen erhalt Durch dein Gewalt! Du hilfst allein in Gfährden!

Gib Fried, ben wir verloren han Durch Linglaub und bos Leben. Dein Wort haft uns geboten an, Dem wir all widerstreben. Denn wir zum Theil Dies unfer Beil Mit frevlem Gwalt austreiben, Bum Theil ohn Grund Betennen und Ohn berglich Frommteit bleiben.

Gib Fried, auch deinen Beift uns fend, Der unfer Berg durch Reue Und Leid um unser Sünd behend In Jesu Christ erneue, Auf daß dein Gnad All Schand und Schad, All Furcht und Kriegeslafte Von uns abkehr, Dadurch dein Chr Bei allem Volt erglafte! \*)

Bittenbergifde Rirchengefange.

## Bom Leiden Christi.

#### 31.

## Beim Schall ber Mittagsglode.

D hErr Jefu Christe, der du in der Mittagestunde am Stamm des Kreuzes hingeft, während die Welt in dichte Finsterniß gehüllt war, gib uns allezeit für Leib und Seele jenes Licht, bad uns jum ewigen Leben

<sup>\*)</sup> b. i. erglange.

führt, der du, mit dem Bater und Geifte Ein mahrer Gote, gelobt bift in Ewigleit. Amen

32.

Her Jesu Christe, du Sohn bes lebendigen Gottes, der du an deinem Kreuge fürs
heil der Welt mit Essig und Galle getränkt
wurdest; wie du in deinem Sterben, da alles
vollbracht war, deinen Geist in des Baters
hände befahlest, also besehle ich in der
hunde meines Todes meine Seele in deine
frommen hände, daß du sie aufnehmest im
Krieben und zu ben hausen deiner Auserwählten bringest, der du lebst und regierest
tiet Gots dem Bater, in der Einigkeit des heiligen Geistes, Ein wahrer Gott, gelobt in
Ewigkeit. Umen.

33.

Um brei Uht, wenn bie Stunde folagt.

DETT Jefu Chrifte, ber du um bie neunte Tagesstunde vom Stamme bes Kreujes bem buffertigen Schächer Aufnahme ins Paradies versprachest: flehentlich, unter bem ernährst alle Creaturen; speise und tränke auch und leiblich und geistlich also, daß wir beine Gaben nicht misbrauchen, sondern durch sie zu deiner Chre, zu aller ehrlichen Arbeit und zu allem Guten gestärkt werden, fromm und unschuldig vor dir zu wandeln und zu leben! Amen.

#### 21.

Gebenedeiet sei Gott, der uns alle von Jugend auf ernährt, der allem Fleisch seine Speise gibt! Er erfülle unser Herz mit Freud und Fröhlichkeit, daß wir allezeit genug haben und uns genügen lassen mit dem, was da ist! Amen.

#### 22.

## Tifchlectionen.

aus

At. C. Spangenberg's geistlicher Wirthschaft durch die gange Woche. 1561.

## Sonntag.

- 1. Lucă 11, 37 42.
- 2. Luca 24, 36 -- 43.

## Beiftlicher Tageslauf.

Montag.

1. Matthäi 22, 1 --- 14:

2. Lucă 14, 16 - 24.

Dienstag.

1. Johannis 2, 1 — 11.

2. Marci 14, 3 - 9.

Mittwad.

1. Johannis 21, 1,--- 14.

2. Offenbarung 3, 19 — 22.

Donnerftag,

1. Johannis 4, 31 — 34.

2. Lucă 22, 14 -- 20.

Freitag.

1. Marci 8. 1 - 9.

2. Offenbarung 19, 6 - 9.

Sonnabend.

1. Lucă 14, 1 — 14. (15.)

2. Lucă 10, 38 -- 42.

Rach Lisch.

23.

Das Gratias.

Nach dem Effen follen Rinder und Be-

finde gleicherweise züchtig und mit gefaltenen

Banden sprechen:

Danket dem HErrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich, der allem Fleische Speise gibt, der dem Vich sein Futter gibt, den jungen Raben, die ihn anrusen.

Er hat nicht Luft an der Stärke bes Roffes, noch Gefallen an jemandes Beinen; der Herr hat Gefallen an denen, die ihn fürchten und auf feine Gute warten.

Darnach das Bater unfer und dies nachfolgende Gebet.

Wir danken dir, HErr Gott Bater, durch Jesum Christum, unsern HErrn, für alle deine Wohlthat, der du lebst und regierest in Ewigkeit. Amen. Rieiner Katechismus Luthers. \*)

<sup>\*)</sup> Bufat: Pfalm 117. Lobet ben Gern, alle Beiden; preifet ibn, alle Boller. Denn feine Gnade und Bahrbeit waltet über und in Ewigkeit. Ehre fei bem Bater und dem Sohne und dem heiligen Geifte, wie es war im Anfang, jest und immerbar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Umen.

#### 24.

Herr Gott, himmlischer Vater, wir loben und preisen dich für deine große Gutthat, die du uns abermal so reichlich mitgetheilt hast. Gib uns, daß wir dir so treulich leben und dienen, als du uns reichlich gespeiset und getränket hast. Durch unsern Herrn Iesum Christum. Amen.

1564.

#### 25.

O Herr Gott, himmlischer Vater, wir sagen dir Lob und Dank für alle deine Gaben und Wohlthaten und bitten dich, du wollest, wie du unsern Leib gespeiset hast, gleich also unsere Seelen allzeit im wahren Glauben deiner Erkenntniß gnädiglich erhalten! Amen.

#### 26.

Ehre sei dir, du heiliger Gott! Ehre sei dir, du höchster Gott! Ehre sei dir, du König Himmels und der Erden, der du und so väterlich speisest! Erfülle uns mit Freud und Fröhlichkeit im heiligen Geist, auf daß wir vor deinem Angesichte angenehm, ohne Schand

und Fluch erfunden werden, wenn du einem jeglichen nach feinen Werken vergelten wirst! Amen. \*)

Rad Chrisfoftomus.

#### 27.

Wir sagen dir Dank, o himmlischer Vater, der du mit deiner unaussprechlichen Macht alles geschaffen hast, mit deiner unaussprechlichen Weisbeit alles regierst, mit deiner unerschöpflichen Gütigkeit alles speisest und gedeihen lässest, und bitten dich, verleihe deinen Kindern, dereinst in deinem Reiche mit deinem Sohne den Trank des einigen Lebens zu trinken, den du verheißen und bereitet hast allen, die dich lieben. Durch Jesum Christum. Amen.

<sup>\*)</sup> Der Arme gedente auch feiner Bohlthten und bete: "Berleihe, o herr, in Gnaden allen benen, bie und Gutes erwiefen haben, um beines Ramens willen Geil und eind ges Leben. Amen."

E.

## Beim Schall der Betgloche.

28.

1

## Von ber Betglode.

Am Morgen, Mittag und Abend wird die Betglocke gezogen, die Gemeinde zu erinnern und zu vermahnen, daß fie Morgens, Mittags und Abends für gemeinen Frieden und gut Regiment, auch wider alle Feinde bes gemeinen öffentlichen Friedens bete. Zweifel ist es gut, wenn sich die Christen an dies nöthige Gebet gewöhnen. Beil aber das menschliche Berg fo leicht und gerne das Bute, insonderheit das Gebet vergißt, fo nehme man mit Dank bie Erinnerung und Bermahnung an, welche die Glode mit ihrem Schalle gibt. Wo du auch seiest, im Hause oder außer dem Saufe, im Garten, auf der Straße, auf dem Felde, auf dem Bege: wenn die Betglode erschallt, dann vergiß nicht das Friedensgebet. Alle Glieder einer Bemeinde sollen fich beim Läuten geiftlich verfammeln, als Eine Versammlung vor Gott dem Vater stehen und ihn einmüthig und einhellig in Christo Jesu um das anrusen, was alle so nöthig bedürsen, was auch die Kirche so nöthig braucht, wenn sie sich bauen soll, nämlich um Fried und gut Regiment.

Man gebenkt auch von Alters her beim Geläute der Gebetglocke an das Leiden Christi und eine alte Vermahnung fagt deshalb also: "wenn du die Glocke hörst, dann entblöße dein Haupt, fall auf deine Knice (eine vergebliche Vermahnung für diese elende Zeit!), heb auf dein Angesicht und herz gen himmel und bete, daß des Leidens Frucht für dich nicht vergeblich sei."\*) Viele schämen sich, fromm und andächtig zu erscheinen; eine Scham, die nicht vom guten Geiste gewirkt ist. Du aber schäme dich nicht, allenthalben und vor jedermann zu erscheinen, wie ein Christ sein soll und muß.

.• 1601.

## Pro pace.

(Um Frieden.)

29.

#### Unter bem Mittagsgeläute.

Berleih uns Frieden gnädiglich, GErt Gott, zu unsern Zeiten. Es ist doch ja kein andrer nicht, Der für uns könnte streiten, Denn du, unser Gott, alleine.

Gib unserm Land und aller Obrigkeit Fried und gut Regiment, daß wir unter ihnen ein christlich, ehrbar, geruhig Leben führen mögen in aller Gottseligkeit und Wahrheit. Umen.

Dr. Dr. Luther.

## 30.

Gib Fried zu unster Zeit, o Herr! Groß Roth ist jest vorhanden. Der Feind begehrt nichts anders mehr, Denn daß er bring zu Schanden Den Namen Christ Und dämpf mit List Wahren Gottesdienst auf Erden. Solchen erhalt Durch dein Gewalt! Du hilfst allein in Gfährden!

Gib Fried, den wir verloren han Durch Linglaub und bos Leben. Dein Wort hast uns geboten an, Dem wir all widerftreben. Denn wir zum Theil Dies unfer Beil Mit frevlem Gwalt austreiben, Bum Theil ohn Grund Betennen und Ohn berglich Frommteit bleiben.

Bib Fried, auch deinen Beift uns fend, Der unfer Berg durch Reue Und Leid um unser Sund bebend In Jesu Chrift erneue, Auf daß dein Gnad All Schand und Schad, All Furcht und Kriegeslaste Von uns abtehr, Dadurch bein Ehr Bei allem Bolt erglafte! \*) Bittenbergifde Rirdengefange. 1573.

## Bom Leiden Christi.

31.

## Beim Schall ber Mittagsglode.

D hErr Jesu Christe, der du in der Mittagestunde am Stamm des Kreuzes hingeft, mahrend die Welt in dichte Finfterniß gehüllt mar, gib uns allezeit für Leib und Seele jenes Licht, das uns zum ewigen Leben

<sup>\*)</sup> b. i. erglange.

führt, der du, mit bem Bater und Geifte Ein wahner Gott, gelobt bift in Ewigleit. Amen

**32.** 

Her Jesn Christe, du Sohn des lebendigen Gottes, der du an deinem Kreuge fürs heil der Welt mit Essig und Galle getränkt wurdest; wie du in deinem Sterben, da alles vollbracht war, deinen Geist in des Vaters Dände befahlest, also besehle ich in der Stunde meines Todes meine Seele in deine frommen Hände, daß du sie aufnehmest im Frieden und zu den Hausen wählten bringest, der du lebst und regierest witt Gott dem Vater, in der Einigkeit des heisigen Geistes, Ein wahrer Gott, gelobt in Ewigkeit. Amen.

33.

Um brei Uht, wenn bie Stunde folagt.

DErr Jesu Christe, ber bu um bie neunte Tagesstunde vom Stamme bes Kreuzes bem buffertigen Schächer Aufnahme ins Paradies versprachest: flebentlich, unter dem Bekenntniß unfrer Sünden bitten wir dich, du wollest auch uns nach unserm Abschied fröhlich lassen eingehen zu den Freuden des Baradieses, der du mit dem Bater und heiligen Geiste, Ein wahrer Gott, lebest und herrschest in Ewigkeit. Amen.

#### 34.

#### Beim Schall ber Befperglode.

Werr Jesu Christe, der du am Abend mit deinen Jüngern in den Garten hinausgingst, um für das verlorene menschliche Geschlecht zu leiden, es durch dein Leiden und Sterben mit deinem himmlischen Bater zu versähnen und fürs Leben zu gewinnen, aus dem es entfallen war: gib mir beständig dein bitteres Leiden also zu bedenken, daß es niemals an mir vergeblich und verloren scheine, sondern mir und allen deinen Auserwählten zum ewigen Leben gereiche, welches du uns mit deinem Leiden und Sterben für uns arme Sünder wieder hast gewinnen wollen! Amen.

F.

## Stundengebete.

35.

Benn du die Stunde ichlagen hörft, tanuft du etwa in folgender Beife beten.

D himmlischer Bater, mein Gott, siehe mich an und erbarme bich mein, eile mir zu helfen, daß ich zu dieser Stunde anhebe, das Bose zu fliehen und zu thun, was aut ist vor beinen Augen. Gib mir den wahren, lebendigen Glauben, Liebe und Hoffnung zu dir und deinem eingeborenen Sohne Jesu Chrifto, daß ich ihn erkenne als die himmlische Gabe, mir zur Beisheit, Gerechtigkeit, Beiligung und Erlösung gegeben, als meinen einigen Mittler und Verföhner mit dir. Gib, daß ich nachfolge den Fußtapfen meines BErrn Jesu Christi, daß ich ihm nachlebe, mir selber täglich sterbe und mich selbst verleugne, das Rreug in Buge und geduldiger Liebe zu dir auf mich nehme und trage, meinen Nächsten liebe und ihm Gutes thue, wie Christus mir gethan, und mit hochstem Fleige mich hute vor Allem, was dich, mein Gott, beleidigen möchte. D Jefu, mein Erlöser, ftarte mich durch deinen heiligen Geift in folder Arbeit und hartem Streit und komm zuvor durch beine Barmherzigkeit, daß ich nicht verwundet erliege oder falle. Laß mich nur von dir nicht weichen, dich nicht verleugnen, so wird mir nichts zum Tode schädlich sein können. Gib mir auch in meiner letten Stunde anzurufen beinen heiligen Namen, und meinen Troft und hoffnung zu seben in das Berbienst beines bittern Leidens und Sterbens. welches ich sete zwischen mich und dein Ge-D Jesu, bein bin ich, mache mich richt. felia durch beine Barmherzigkeit! Amen.

## 36.

Herr Jesu Christe, dir leb ich, dir sterb ich, bein bin ich todt und lebendig. Jesu Christe, Gottes Sohn, verleihe mir ein selizges Stündlein, von diesem Jammerthal abzuscheiden, daß ich unsträslich und unbesleckt vor deinem Angesichte erfunden werde und hören möge die fröhliche Stimme, die da

sagen wird: "Kommet her, ihr Gesegneten meines Baters, ererbet das Reich, welches euch bereitet ist vom Anbeginn der Welt. Amen.

Herr Jesu Christ, verleihe mir Gnade, daß ich mein Leben täglich bessere, vor Sunden mich hüte, nach deinem Willen lebe und wandele! Amen.

Lieber HErr Gott, wir bekennen, daß wir gefündiget haben. Erbarme dich unfer und vergib uns unfere Sünde. Gedenke an beine Barmherzigkeit, die von Ewigkeit zu Ewigkeit währet! Amen.

G.

Bespergebete um tagliche Codesbereitschaft.

37.

SErr Jesu, du wahrer Fürst des Lebens, ich bitte dich demüthiglich, du wollest mir deines heiligen Geistes Gnade geben, daß ich in dieser Welt nicht mir, sondern dir allein zu Ehren lebe; alle Stunden und Augenblicke an den Tod, und was bei Bösen und Frommen darauf folgt, gedenke; die rechte, selige Sterbekunft, ehe ich sterbe, wohl erlerne, auch endlich getrost und selig übe und aus dieser Welt Pilgrimschaft in das himm-lische Baterland meine selige Heimfahrt halten möge. Amen. Herr Jesu, leite mich im Leben und Sterben. Was du erworben hast, das laß mich ererben. Amen.

#### 38.

Ach du lieber Gott und HErr, ich lebe, aber ich weiß nicht, wie lange. Ich muß sterben und weiß nicht, wann. Du, mein himmlischer Bater, weißt es. Wohlan, soll dieses Stündlein oder dieser Tag etwa der lette (diese Nacht etwa die lette) meines Lebens sein: HErr, dein Wille geschehe. Der ist allein gut. Nach demselben bin ich bereit, in wahrem Glauben an Christum, meinen Erlöser, zu leben und zu sterben. Nur, lieber Gott, gewähre mir diese Bitte, daß ich nicht möge plößlich in meinen Sünden sterben und verderben. Gib mir rechtschaffene

Erkenntniß, Reue und Leid über meine begangenen Sünden und stelle sie mir noch in diesem Leben unter Augen, damit sie mir nicht am jüngsten Tage unter Augen gestellt und ich vor Engeln und Menschen zu Schanden werden möge. Berleihe mir so viel Zeit und Raum zur Buße, daß ich meine Uebertretung von Herzen erkennen, bekennen und derselben Bergebung und Trost aus deinem seligmachenden Worte erlangen möge.

Ad, barmherziger Bater, verlaß mich nicht. Nimm ja deinen heiligen Geist nicht von mir. Mein Herz und meines Herzens Zuversicht ist dir, o Herzenskündiger, wohl bekannt. In derselben erhalte mich zum ewigen Leben. Laß mich sterben, wann du willst. Berleihe mir nur ein vernünftiges und sanstes, feliges Ende. Amen. Herr Jesu, nimm meine Seele in deine Hände und laß sie dir besohlen sein. Amen.

#### H.

## Abend - und Machtgebete.

## Beim Untergang ber Sonne.

39.

SErr Jesu, du helle Sonne der Gerechtigkeit, gehe mir ja nicht unter mit dem
Glanze deiner Gnaden und deines kräftigen Trostes. Erleuchte meine Augen, daß ich
nicht im Tode entschlase, und saß mich fröhlich erwachen nach diesem zu dem ewigen
Leben, um deines theuern Namens willen.
Amen.

#### 40.

D Gott heiliger Geift, die Sonn am himmel geht unter; laß die Sonne meiner Gerechtigkeit, Jesum Christum, in meinem herzen niemals untergehen. Berkläre ihn mir, daß ich sein ohne Unterlaß gedenke. Laß mich nie vergessen, daß ich in ihm gewißlich habe Bergebung der Sünden und hoffnung der Auserstehung des Fleisches zum ewigen Leben. Regiere auch mein herz, daß ich in

Seiligkeit und Gerechtigkeit, die dir gefällig ift, mein Leben beschließe. Amen.

#### 41. Der 51. Pfalm.

# Gin Bufgebet, am Abend jedes Tages ju fprechen.

1. Sott sei mir gnabig nach beiner Gute, Und tilge meine Sunden nach beiner grogen Barmherzigkeit.

2. Wasche mich wohl von meiner Missethat, Und reinige mich von meiner Sünde.

3. Denn ich erkenne meine Missethat, Und meine Gunde ist immer vor mir.

4. An dir allein habe ich gefündigt, Undübel vor dir gethan, Auf daß du Recht behaltest in deinen Worten, Und rein bleibest, wenn du gerichtet wirst.

5. Siehe, ich bin aus fündigem Samen gezeuget, Und meine Mutter hat mich in

Sünden empfangen.

6. Siehe, du haft Luft zur Wahrheit, die im Verborgenen liegt; Du lässest mich wissen die beimliche Beisheit. 7: Entfündige mich mit Psopen, daß ich rein werde; Basche mich, daß ich schneeweiß werde.

8. Laß mich hören Freude und Wonne, Daß die Gebeine fröhlich werden, die du zerfchlagen haft.

9. Verbirg dein Antlit vor meinen Gunden,

Und tilge alle meine Miffethat.

10. Schaff in mir, Gott, ein rein Herz, Und gib mir einen neuen gewissen Geift.

11. Berwirf mich nicht von deinem Angesichte, Und nimm deinen heiligen Geift nicht von mir.

12. Tröfte mich wieder mit deiner Hilfe, Und

der freudige Geist enthalte mich.

13. Denn ich will die Uebertreter deine Wege lehren, Daß sich die Sünder zu dir bekehren.

14. Errette mich von den Blutschulden, Gott, der du mein Gott und heiland bist, Daß meine Zunge deine Gerechtigkeit rühme.

15. BErr, thu meine Lippen auf, Daß mein Mund beinen Ruhm verkundige.

16. Denn du hast nicht Luft zum Opfer, Ich

wollte dir ce sonft wohl geben; Und

Brandopfer gefallen dir nicht.

17. Die Opfer, die Gott gefallen, find ein geangsteter Beift; Ein geangstet und gerschlagen Berg wirst du, Gott, nicht berachten.

18. Thu wohl an Zion nach beiner Gnade,

Baue die Mauern zu Jerufalem.

19. Dann werden dir gefallen die Opfer ber Gerechtigkeit, die Brandopfer und gangen Opfer; Dann wird man Farren auf deinem Altar opfern.

## Rurge Abendgebete.

#### 42.

D BErr, wenn die Finsterniß hereinbricht, dann gehe und auf in unsern Bergen die Morgenröthe deiner Gerechtigkeit, auf daß wir, die wir nach vollbrachtem Tageslaufe dir anbetend danken, auch am Morgen vor deinem Angesichte erscheinen und die Gelübde des Dankes bezahlen. Durch unfern BErrn Jesum Chriftum. Amen.

#### 43.

Dein ist der Tag, o HErr, und dein ist die Racht; laß die Sonne der Gerechtigkeit in unsern Herzen immermährend leuchten und die Finsterniß unheiliger Gedanken verscheuchen. Durch unsern HErrn Jesum Christum. Amen.

#### 44.

Wir danken dir, HErr, du Hüter am Tage, wir sagen dir auch Dank, die wir nun deiner hut bei Nacht bedürfen: stell uns, bitten wir, o HErr, in den Morgenstunden unversehrt an's Licht, auf daß wir deinen Namen zu jeder Tageszeit loben und rühmen. Durch unsern HErrn Jesum Christum. Amen.

#### 45.

Allmächtiger, ewiger Gott, am Abend, am Morgen und Mittag beten wir deine Majestät demüthig an und flehen, du wollest alle Finsterniß der Sünden aus unserm Herzen treiben und uns zu Christo, dem wahren Lichte, gelangen lassen. Durch denselben unsern Herrn Jesum Christum. Amen.

#### 46.

Hilf uns, HErr, wenn wir wachen, behute uns, wenn wir schlafen, auf daß wir mit Christo wachen und im Frieden ruben. Kyrie, eleison. Christe, eleison. Kyrie, eleison. B. U. Ich glaube 2c.

#### 47.

Gelobet seift du, HErr, Gott unfrer Bater.

A. \*) Und hochgerühmt in Ewigkeit.

Laßt uns benedeien den Bater und den Sohn mit dem heiligen Geiste.

A. Lagt und ihn preisen und hoch erheben in

Ewigkeit.

Es segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige Gott.

M. Amen.

D BErr, bewahre uns in dieser Nacht.

A. Nach deiner Gnade vor Gunden.

Sei uns gnädig, o HErr.

A. Gei uns gnädig.

Erzeig und beine Barmherzigkeit.

<sup>\*)</sup> Bo zwei zusammen beten, tann der Zweite immer das mit A. Bezeichnete, b. i. die Antwort sprechen.

A. Bie unfre Hoffnung zu bir fteht. SErr, erhore mein Gebet.

A. Und laß mein Schreien vor dich kommen.

D Herr, suche heim diese Wohnung und treibe fern von uns alle List des Feindes. Laß deine heiligen Engel in ihr wohnen, die uns im Frieden bewahren, und dein Segen sei immerdar über uns. Durch unfern Herrn Jesum Christum.

A. Amen.

#### 48.

# Bie ein Hausvater fein Gefinde foll lehren abends fich fegnen.\*)

Des Abends, wenn du zu Bette gehft, sollst du dich segnen mit dem heiligen Kreuz und sagen:

Dasmalt Gott Bater, Sohn und

heiliger Geift. Amen.

Darauf kniend oder stehend den Glauben u Dater unfer. Billst du, so magst du dies Gebetlein dazu sprechen:

<sup>\*)</sup> Dies Abendgebet mit seinem einsachen, lichten, ffaren Gebankengang eignet fich auch febr zu Ginichalstungen und Erweiterungen, besonders burch Fürbitten.

Ich danke dir, mein himmlischer Bater, durch Jesum Christum, deinen lieben Sohn, daß du mich diesen Tag gnädiglich behütet hast, — und bitte dich, du wollest mir vergeben alle meine Sünde, wo ich Unrecht gethan habe, und mich diese Nacht auch gnädiglich behüten. Denn ich besehle mich, mein Leib und Seele und alles in deine Hände. Dein heiliger Engel sei mit mir, daß der böse Feind keine Macht an mir sinde. Amen.

Und aledann fluge und fröhlich einge-

Rleiner Ratechismus Luthers.

## 49.

## Benn man ins Bett feigt.

28cnn du dich fegst, so bezeichne dich

mit dem heiligen Kreuze und sprich:

Ich lege mich nun zu meiner Ruhe im Namen unfers hErrn Jesu Christi, der mich mit seinem theuren Blute erlöset hat. Der

fegne, behüte, befchütze mich und führe mich nach diefem elenden, jammervollen Leben zum ewigen Leben. Amen.

Behüte mich wie einen Augapfel im Auge, Beschirme mich unter dem Schatten deiner

Klügel. Bf. 17, 8.

In deine Sände befehle ich meinen Geift.

**P**[. 31, 6.

Ich liege und schlafe ganz mit Frieden, Denn allein du, HErr, hilfst mir, daß ich sicher wohne. Bf. 4, 9.

Ich liege und schlafe und erwache, Denn

der HErr hält mich. Pf. 3, 6.

Mit diesen Worten schlaf ein und ruh im Namen des HErrn.

## Rurze Gebete, beim Riederlegen oder beim Erwachen in der Racht zu fprechen.

50.

Sott, der du die Nacht erleuchtest und Licht machst nach der Finsterniß, verleihe und, daß wir diese Nacht ohne Hinderniß des Satans hinbringen, und in den Morgenstunden zu deinem Altare kommen und dir danken. Durch Jesum Christum, unsern Herrn.

#### 51.

Deinen Frieden, o HErr, gib uns vom Himmel, und dein Friede, o Christe, bleib in unsern Herzen. Laß uns schlafen im Frieden und wachen in dir, auf daß wir vor keinem Grauen der Nacht uns fürchten, der du, mit dem Vater und Geiste Ein wahrer Gott, lebest und herrschest in Ewigkeit. Amen.

#### 52.

Bach über uns, du ewiger Erlöser, auf daß uns nicht erhasche der listige Bersucher; denn du bist worden für uns ein Helfer in Ewigkeit. Amen.

#### 53.

Herr Jesu Christe, du Erlöser des menschlichen Geschlechtes, der du uns erkauft hast mit deinem kostbaren Blute, verleihe uns, also mit dem Leibe zu ruhen, daß wir in dir immer wachen, der Du, mit dem Bater und

H.

## Abend - und Machtgebete.

## Beim Untergang ber Sonne.

39.

Terr Jesu, du helle Sonne der Gerechtigkeit, gehe mir ja nicht unter mit dem Glanze deiner Gnaden und deines kräftigen Trostes. Erleuchte meine Augen, daß ich nicht im Tode entschlafe, und saß mich fröhlich erwachen nach diesem zu dem ewigen Leben, um deines theuern Namens willen.

#### 40.

D Gott heiliger Geift, die Sonn am Himmel geht unter; laß die Sonne meiner Gerechtigkeit, Jesum Christum, in meinem Herzen niemals untergehen. Verkläre ihn mir, daß ich sein ohne Unterlaß gedenke. Laß mich nie vergessen, daß ich in ihm gewißlich habe Vergebung der Sünden und Hoffnung der Auferstehung des Fleisches zum ewigen Leben. Regiere auch mein Herz, daß ich in

ì

Beiligkeit und Gerechtigkeit, die dir gefällig ift, mein Leben beschließe. Amen.

#### 41. Der 51. Bfalm.

# Gin Bufgebet, am Abend jedes Tages ju fprechen.

1. Sott sei mir gnädig nach beiner Gute, Und tilge meine Sunden nach beiner grogen Barmherzigkeit.

2. Wasche mich wohl von meiner Missethat, Und reinige mich von meiner Sünde.

3. Denn ich erkenne meine Missethat, Und meine Gunde ist immer vor mir.

4. An dir allein habe ich gefündigt, Und übel vor dir gethan, Auf daß du Recht behaltest in deinen Worten, Und rein bleibest, wenn du gerichtet wirst.

5. Siehe, ich bin aus sündigem Samen gezeuget, Und meine Mutter hat mich in Sünden embfangen.

6. Siehe, du hast Luft zur Wahrheit, bie im Verborgenen liegt; Du lässest mich wissen die heimliche Beisheit. men in deiner lieblichen himmelswohnung und dich ohne Ruhe und Ueberdruß selig anschauen durch Christum, deinen Sohn, unsern Gnadenthron! Amen.

> 58. 1. Betri 5. 8. 9.

Seid nüchtern und wachet, denn euer Widersacher, der Teufel, gehet umber, wie ein brüllender Löwe, und suchet, welchen er verschlinge. Dem widerstehet fest im Glauben, und wisset, daß eben dieselbigen Leiden über eure Brüder in der Welt ergehen.

Es segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige Gott, Bater, Sohn und

heiliger Geift! Amen.

## Die driftliche Woche.

Laffet une hingutreten mit Breubigkeit zu bem Ginabenftuble, auf bag wir Barmbergigkeit embfangen und Gnabe finben, auf bie Beit, wenn uns hilfe Roth fein wirb. Ebr. 4, 17.

## 1. Kön. 8, 57. 58.

Der hErr, unfer Gote, fei mit une, wie es gewesen ift mit allen keiner Geiligen. Er benach and nicht und thue feine hand nicht von une ab, ju neigen unfre herzen ju Ihm, baf wir wandeln mogen in allen feinen Wegen und halten feine Gebote, Sitten und Rechte, bie Et uns geboten hat. Durch Jefum Ebriftum, anfern horren. Anten

## Bon ber Ordnung bes täglichen Pausgottesbienftes.

#### A.

#### Im Allgemeinen.

Diese Ordnung kann entweder nach Borbild ber täglichen Morgen- und Abends gottesbienste ber Kirche eingerichtet wersben, ober nach einer andern bequemen Form. Geschieht bas Erstere, so folgen die einzelnen Theile auf einander, wie wir nun anzeigen wollen:

I. Bei bem Morgengottesbienfte.

1. Der Summus (Morgenlied);

2. Die Bfalmobie (ein ober mehrere Bfalmen);

3. Die Lectionen aus ber beiligen Schrift;

4. Das Gebet und zwar Bater unfer, Morgens gebet und Segensgebet.

II. Bei bem Abenbgottesbienfte:

1. Die Pfalmodie;

2. Die Lectionen;

3. Der Symnus (Abendlieb);

4. Das Gebet und zwar Bater unfer, Abends gebet und Segensgebet.

Will man die kirchliche Ordnung nicht zu Grunde legen; so kann man etwa in ber nachfolgenden Raffe die Anordpung-treffen.

I. Bei bem Mergengattesbienfte:

1. Bu Anfang Gefang eines Morgenlieds ober etlicher Berfe bavon's

2. Darauf ein auf ben Mochentag verzeichnetes Morgengebet; wenn Fest ift, ein Festgebet;

- 3. Sobaim fprich mit ben Deinigen ein Bater unfer und wenigftens an Sonntagen auch ben Glauben;
- 4. Darauf folgt ein Pfalm mit bem Gloria Batri;
- '5. Gefaug eines Liebes ober einiger Berje bavon;
  - 6. Gebet um Segen: "Der herr fegne und nut behute uns jag. " and in in in in

Du magft auch nach bein Morgengebet bie Beinigen Am'en fprechen laffen, bann noch eines von ben unf von Wochentag beftimmten Gebeien, und erft nach vielem Baterunfer und Glauben folgen laffen

:IK: Bei dem Albendgottesbienste.

1. Ein Abendlied ober einige Berfe davon ju fingen;

2. Ein auf ben Bochentag verzeichnetes Abends gebet ober bas Festgebet ju fprechen;

3. Baterunfer, und so oft man will, ber Glaube;

4. Einer von ben Abendpfalmen mit bem Gloria Patri (S. p. 75, 2.);

5. Gefang eines Liedes ober einiger Berfe, fei es aus bem Anfangslied ober aus einem anbern Liede;

6. Gebet um Segen.

Der Pfalm tann am Abend auch gleich nach bem Anfangolled gebetet werden und bais Abendgebet fammt Baterunfer und Glauben vor dem Schlufigesang eintreten. So wie man am Morgen das Gebet am liebsten möglichst vor an stellen wird, so wird man es am Abend vielsleicht gern möglichst an den Schluß ruden.

Will man für das tägliche Bibellesen feine besondere Zeit festsen, sondern es mit dem Morgen - oder Abendgottesdienste vereinisgen; so fann die Tection entweder nach dem Pfalm oder anstatt des Pfalms einstreten.

Rann man auf ben Morgengottesbienst nur wenige Minuten verwenden; so wird man Gesbet, Baterunser und Segensgebet dis die nosthig fien Stude festhalten musser, bagegen aber der Psalm, im Rollfall auch bet Gestang — ber Anfangss voer Schlufgesang, oder beite — wegbleiben fonnen,

#### B.

## Im Befondern.

#### 1. Die Lieber.

Bur Erleichterung, obschon nicht jur Beschränkung folgt hier eine Lieberauswahl. Das lettangezeigte Lieb ist bei ben Wochentagen immer bas eigentliche Abendlied am Schluß bes Abendgottesbienstes, mahrend zu Anfang besselben eines ber auberen angezeigten allgemeineren Lieber gewählt werden fann.

#### Conntag:

1. D heilger Geist, tehr bei uns ein.

2. D beilige Dreifaltigfeit.

3. Allein Gott in ber Soh fei Ehr.

4. Ein feste Burg.

5. Herzlich lieb hab ich bich, o Herr. (Befon-

## Moutag:

1. Die helle Sonne leucht jest herfur.

2. Ber nur ben lieben Gott lagt malten. (Befonders B. 1. 3. 4. 7.)

3. Aus meines Bergens Grunde. (Bef. B. 1. 2. 6. 7.)

4. HErr, wie bu willt.

5. Finunter ift ber Connenschein.

#### Dienstag:

1. Ich bank Dir schon. (Bes. B. 1. 2. 3. 4.)

- 2. In bich hab ich gehoffet, BErr. (Bef. 2.1. 4. 5. 6.
- 3. Wer Gott vertraut.

4. 3d ruf ju bir, SErr Jefu Chrift.

5. Nunruhen alle Malber. (Bef. B. 1. 2. 3. 8. 9.)

#### Mittwoch:

- 1. Sollt ich meinem Gott nicht fingen. (Bef. B. 1. 10. 12.)
- 2. Bas mein Gott will.
- 3. Ach bleib mit beiner Gnabe.
- 4. Run banfet alle Gott.
- 5. Der bu bift brei in Ginigfeit.

## Donnerftag:

- 1. Befiehl bu beine Bege. (Bef. 2.1.2.5.11.)
- 2. Wenn wir in höchften Rothen. (Bef. B. 1. 2. 6. 7.)
- 3. Auf meinen lieben Gott.
- 4. Lag mich Dein fein und bleiben.
- 5. Dit meinem Gott geh ich jur Rnh.

## Freitag:

- .. Wir banten bir, Berr Jefu Chrift, bag buic.
- 2. Jesu, beine tiefen Wunden.
- 3. Berr Jefu, beine Angft und Bein.
- 4. Benn meine Sund mich franken. (Bes. 1. 5. 6. 8.)
- 5. Wir danten dir, BErr Jefu Chrift, daß tu unfer Eribfer.

#### Connabenb:

1. Morgenglang ber Ewigfeit.

2. Warum follt ich mich benn gramen. (Bef. B. 1, 3, 4, 11, 12.)

3. Wenn mein Stundlein vorhanden ift. (Bef. 1, 2, 3, 4.)

4. Herr Jesu Chrift, wahr Mensch und Gott. (Bes. 1. 2. 6.)

5. Ach bleib bei une, BErr Jefu Chrift.

#### Fur bie Abventezeit:

1. Gottes Cohn ift fommen.

2. Hostanna Davide Sohn.

3. Wie foll ich bich empfangen. (B. 1. 2. 3. 4.)

4. Run fomm, ber Beiden Beiland.

## Fur bie Beihnachtezeit.

1. Bom Himmel fam ber Engel Schaar. (B. 1. 3. 4. 5. 6.)

2. Lobt Gott, thr Chriften alle gleich. (B. 1. 2. 3. 6. 8.)

3. Gelobet feift bu, Jefu Chrift. (B. 1.2. 4. 5.)

4. Wir fingen bir, Immanuel.

#### Bur Paffionegeit:

Sonntag: Bach auf mein Herz, die Racht 2c. Freitag: D Lamm Gottes unschulbig. Die übrigen Wochentage: Die gewöhnlichen Freitagslieder und: Ein Lammlein geht.

#### Bur Dftermode:

Christus ist erstanden. (B. 1. 2. 3. 6. 7.) Jesus, meine Zuversicht. (B. 1. 2. 7. 8. 10.)

Un Bimmelfahrt:

Run freut euch, Gottes Kinder all,

Bur Pfingftwoche:

Romm, heiliger Geist, Herre Gott. D heilger Geist tehr bei uns ein.

#### 2. Die Pfalmen,

Bei bem Morgengottestienst spricht man bie Pfalmen fortlaufend, jedoch mit Ausnahme ber Abendpfalmen, welche folgende find:

Sonntag:

Bf. 110. 111. 112. 113. 114. 115.

Montag:

Pf. 116. 117. 120. 121.

Dienftag:

**331.** 122, 123, 124, 125, 126.

Mittwod:

Pf. 127. 128. 129. 130. 131.

Donnerstag:

\$\\ \text{132. 133. 135. 136. 137.}

Freitag:

Bf. 138, 139, 140, 141, 142,

Samstag:

Pf. 144, 145, 146, 147.

Am Morgen konn man sich übrigens auch einer Pfalmenauswahl bediemen, wie man benn auch am Abend nicht an die niten Abendspsalmen gebunden ist. (S. die bei den einzelnen Morgen = und Abendgebeten der Woche angezeigten Psalmen.) Hier folgt eine auf vier Wochen berechnete, ganz freie Auswahl von Psalmen, und zwar je auf einen Tag ein Psalmenpaar, — für Morgen = und Abendgottessbienst je ein Psalm.

Sonntag: Werben bie firchl. Pericopen ftatt ber Pfalmen gelefen.

Montag: Pf. 91. 127. — 63, 2—9. 108. — 121. 119, 1—16. — 33, 1—12. 33, 13 ff. Dienstag:

 $\mathfrak{P}_{1}$ . 92. 119, 33—48. — 139. 145, 1—12. — 62. 67. — 30. 40.

Mittwech:

**31**, 47. 98. — 31, 2—9. 119, 73—80. — 103, 1—12. 119, 105—112. — 19. 119, 137—144.

Donnerstag: Pf. 34, 2—11, 119, 169—176, — 148, 42. -- 86, 1—13, 20, — 27, 46.

Freitag:

**31**, 2-9. — **51**, 1-11. 116. — **51**, 12ff.

Connabenb:

\$\\ \begin{align\*}
\Pi & \text{. 90. } 107, 1 - 9. \\
\Pi & \text{. 49. } 73, 24 \text{. ...}
\end{align\*}

84. 17. — 107, 1—9. 126.

Für die Festzeiten von Abvent bis Pfingsten mit Ausnahme ber Passionszeit, können folgende zwei Wochenreihen gebraucht werden:

Sonntag:

Die Pericopen.

Montag:

119. 145, 13 ff. 20. 24. Dienstag:

37, 1—11. 111. 118, 14 ff. 113.

Mittwoch:

147. 99. 29. 8.

Donnerftag:

97. 103, 13 ff. 30. 40.

Freitag: 32. 102, 12 ff. 107, 1—9. 62.

Sonnabenb:

84. 16. 36. 64. 6 ff. 111.

In der Paffionszeit fann man fprechen:

Sonntag:

Die Pericopen. Montag:

34, 12 ff. 49. 23. 63.

Dienstag:

31, 2—9. 37, 34 ff. 113. 61.

Mittwod:

66. 57. 25. 107, 1-9.

Donnerftag:

5. 32. 85. 43.

Freitag:

143. 51. 1—11. 51, 12 ff. 130.

Connabend:

13. 39. 126. 16.

Für die Festzeiten tonnen auch folgende Pfalmen, welche die alte Kirche gebrauchte, zur Auswahl benust werden:

Abventezeit:

19. 25. 80. 85.

Beihnachtszeit:

2. 19. 45. 48. 72. 85. 88. 96. 98. 109. 110. 111. 129. 131.

Befdneibungstag:

2. 19. 24. 45. 87. 96. 97. 98. 99.

Epiphanientag:

29. 46. 47. 66. 72. 86. 87. 96. 97.

Grundonnerftag:

69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77.

51. 90. 63. 67. 148. 149. 150.—2. Moj. 15. \$\mathbb{B}\_1\$, 116, 10 ff. 120. 140. 141. 142.

Charfreitag.

2. 22. 27. 38. 40. 54. 59. 88. 94. 51. 143. 63. 67. 148. 149. 150. Habar. 3.

Großer Sabbath:

4. 15. 16. 24. 27. 30. 54. 76. 88.

51. 43. 63. 67. 148. 149. 150. - Jef. 38. 117.

Oftern:

1. 2. 3. -8. -16. -139. - Te Deum.

himmelfahrt:

8. 11. 19. 21. 30. 47. 97. 99. 103.

Pfingften:

48. 68. 104. — Te Deum.

Dreieinigfeitefeft:

8. 19. 24. 47. 48. 72. 96. 97. 98.

#### 3. Die Lectionen.

Bei bem täglichen Lesen ber heiligen Schrift fann man mancherlei Ordnung halten, je nachebem man 3wed, Absicht und Luft hat. Man kann aber auch die Lectionen nach folgender uralter Reihe aus ben heiligen Schriften alten und neuen Testaments wählen.

a. Bom 1. December bis Beihnachten nimm beine Lectionen aus bem Bropbeten Sefatas.

b. Bon Beihnachten bis Septuagefima aus

den Briefen Bauli.

c. Bon Septuagesima bis 15 Tage vor Oftern aus bem Heptateuch, b. i. aus ben sieben Buchern, namlich ben fünfen von Mose, aus Josua und ben Richtern, (und aus Ruth).

d. Bon bem 15. Tage vor Oftern bis Oftern aus dem Propheten Jeremia und ben Rla-

geliebern.

In ber Boche vor Oftern aus ber Beschichte ber Bassianszeit nach ben vier Evangelisten.

e. Bon Oftern bie Bfingften mable aus ber Apostelgeschichte, ben sogenannten tatholifden Briefen, ber Offenbarung.

f. Bon bem Dreieinigkeitesonntage bis Anguft aus 1. und 2. Cam., 1. und 2. Ronige,

1. und 2. Chronita.

g. Bom 1. Aug. bis 1. Septbr. aus Sprichw., Bred., hohem Liebe, (Beisht. Girad).

h. Bom 1. Geptbr. bis 1. Octbr. aus hiob, (Tobia, Judith,) Efther, Esra.

i. Bom 1. Detbr. bie 1. Novbr. aus ten Bus

dern ber Maccabaer.

k. Bom 1. Novbr. bis 1. Decbr. aus Giech. Daniel und ben zwolf fleinen Bropheten.

Diese Reihenfolge schließt fich eng an bas Rirdeniahr an. Sie giebt zu benfen, lohnt ider auch bas Rachdenten. Gie lagt Wahl und Beitschaft genug und zeigt boch einen schonen und bestimmten Weg.

Außerdem hat man ja auch fur Sonn = und

Kestinge die Evangelien und Episteln.

## Der Tag des HErrn.

3ch haffe die Berfammlung ber Boshaftigen, Und fige nicht bei ben Gottlofen.

36 mafche meine Ganbe mit Unfdulb. Und balte mich, Gerr, ju beinem Altar.

Da man boret bie Stimm bes Dantens, Unb ba man prebiget alle beine Bunber.

harr, ich habe lieb bie Statte beines hanfes, Und ben Ort, ba beine Chre mobnet.

彩. 26, 5—8.

Ein Tag in beinen Borbofen ift beffer, benn fonft taufenb. 3ch will lieber ber Thur haten in meines Gottes haufe, benn lange wohnen in ber Gettloien Sutten. Denn Gott, ber herr ift Sonn und Schilb, ber herr gibt Gnab und Chre, Er wird fein Gutes mangeln laffen ben Frommen.

186, 84, 11, 12.

Summa Griftlicher reiner Lehr von unferm ewigen Geil und Seligfeit:

Gott giebts, Chriftus verbients, Chriftus verbients, Der Glaub ergreifts, Die Bert bezeugens, Die heiligen Sacrament vergewiffens, Der Glaubige hat fie, Die in ber hoffnung geitlich, Dort aber in ber Befinung ewiglich. Darum fei er bie gebulbig Und im Glauben befidnbig, So lebt er ewig feliglich.

## Der Lobgefang des beiligen Bacharias, genannt das Benedittus.

Selobet sei der HErr, der Gott Ifrael, Denn er hat besucht und erlöset sein Boll; Und hat uns aufgericht ein Horn des Geils In dem Hause seines Dieners David,

Als er vor Zeiten geredt hat Durch ben Mund feiner heiligen Bropheten,

Daß er uns errettet von unfern Feinden Und von der Sand aller, die uns haffen,

Und die Barmherzigkeit erzeigete unsern Batern Und gedächte an seinen heiligen Bund, Und an den Eid, den er geschworen hat Un-

ferm Bater Abraham, uns zu geben,

Daß wir, erlöset aus der Hand unserer Feinde, Ihm dieneten ohn Furcht unser Leben lang In Seiligkeit und Gerechtigkeit, die ihm gefällig ift.

Und du Rindlein wirft ein Prophet des Boch-

sten heißen. Du wirst vor dem HErrn hergehen, daß du seinen Weg bereitest.

Und Erkenntniß des Beils gebest seinem Bolk, Die da ist in Bergebung ihrer Sünde,

Durch die herzliche Barmherzigkeit unsers Gottes, Durch welche und besucht hat der

Aufgang aus der Höhe,

Auf daß er erschiene denen, die da figen in Finsterniß und Schatten des Todes, Und richte unfre Füße auf den Beg des Friedens.

Lob und Breis sci Gott dem Vater und dem Sohn und dem heiligen Beift,

Bie es war im Anfang, jest und immerdat, und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

61.

Der ambrofianische Lobgefang.

SErr Gott, dich loben wir, HErr Gott, wir danken dir, Dich, Vater in Ewiakeit, Chrt die Welt weit und breit. All Engel - und Himmelsherr

Und was dienet beiner Chr.

Auch Cherubim und Strathim Singen immer mit hoher Stimm: Beilig ift unfer Gott, Beilig ift unfer Gott. Beilig ift unfer Gott, Der BErre Rebaoth! Dein göttlich Macht und Berelichkeit Geht über Simmel und Erden weit. Der heiligen zwölf Boten Bahl Und die lieben Bropheten all. Die theuren Märtrer allemmal Loben dich, BErt, mit großem Schaft. Die ganze werthe Christenheit-Rühmt dich auf Erden allezeit. Dich Gott Bater im höchsten Thron: Deinen rechten und einigen Sobn, Den heiligen Geift und Tröfter werth Mit rechtem Dienst sie lobt und ehrt. Du Rönig der Chren, Jesu Christ, Gott Baters ewiger Sohn du buft. Der Jungfrau Leib nicht haft verschmäht, An 'rlosen das menschlich Gschlecht. Du haft dem Tod zerftort sein Macht

Und all Christen zum himmel bracht.

Du fist zur Rechten Gottes gleich Mit aller Ehr' in's Baters Reich.

Ein Richter du zukunftig bist Alles, was todt und lebend ift.

Run hilf une, hErr, ben Dienern bein, Die mit beim theuern Blut erlöfet fein.

Lag und im himmel haben Theil

Mit den Beiligen in ewigem Beil. hilf deinem Bolt, hErr Jesu Chrift,

Und segne, das bein Erbtheil ift.

Wart und pfleg ihr zu aller Zeit Und heb fie boch in Ewigkeit.

Täglich, BErr Gott, wir loben bich Und ehren bein Ramen flätiglich.

Behüt uns heut, o treuer Gott, Bor aller Sünd und Missethat.

Bor aller Sund und Misselhal. Sei uns gnädig, o HErre Gott,

Sei uns gnädig in aller Roth. Reig uns beine Barmbergigkeit,

Bie unsre Hoffnung zu dir steht.

Auf dich hoffen wir, lieber BErr,

In Schanden laß uns nimmermehr. Amen.

Martin Luther.

Rach bem Te Deum laudamus.

## Morgengebete am Conntage.

62.

Siehe, der Hüter Ifrael's schläft noch schlummert nicht. Der HErr behüte mich vor allem Uebel. Er behüte meine Seele. Der HErr behüte meinen Eingang und Ausgang von nun an bis in Ewigkeit. Der HErr segne und behüte mich. Der HErr erleuchte sein Angesicht über mich und sei mir gnädig. Der HErr erhebe sein Angesicht auf mich und gebe mir seinen aöttlichen Krieden. Amen.

D du hochgelobte Dreieinigkeit, in beine Barmherzigkeit befehle ich dir heute, diesen Sonntag, meine Seele und meinen Leib, mein Gehen, Wandeln und all mein Thun und Bornehmen, und bitte, du wollest mir Herz und Mund also öffinen, daß ich deinen Namen, der allein heilig ist unter allen Namen, möge loben und preisen. Und weil du mich geschaffen hast zum Lobe deines heiligen Namens, so kaß mich mein Leben dir zu Chren zubringen und dir dienen in deiner Lieb und Kurcht. Amen.

#### **4**3.

Ewiger, allmächtiger Gott und Bater, ich sage bir von Herzen Lob und Dant, daß du mich in dieser vergangenen Nacht und alle vorige Zeit durch beine heiligen Engel vor allem Uebel und Gefahr Leibes und der Seelen guäbiglich behütet und den heutigen lieben Sonntag, an welchem du nicht allein das Licht erschaffen, sondern auch meinen Beiland um meiner Gerechtigfeit willen auferwedet haft, frohlich und gesund hast erleben lassen. Und bitte bich von Grund meines Bergens. veraib mir alle meine Sanden, damit ich dich je erzürnt habe und zünde mein Herz an mit deinem heiligen Geifte, daß ich in deiner Erkenntniß täglich wachse und zunehme. Berleih mir and Gnade, bag ich mich diesen angehenden Lag über vor Günd und Schanben hute, benfelben gebührlich feiere und in beinem göttlichen Willen erfunden werde, damit ich also möge wandeln, daß ich sammt den lieben Meinen vor allem Urbel Leibes und der Seelen behütet, dich ftets in meinem Gerzen und Gedanken behalte. Und wenn fich

endlich mein Sterbeftundlein herzunahet, baß ich von hinnen foll scheiben, wollest du mich in beines lieben Sohnes rechtschaffener Ertenntniß seliglich laffen entschlafen zum ewigen Leben. Amen.

M. J. Getifr. Diearins Sanbbuch 1669.

#### 64.

Ich banke dir, gutiger Gott und Bater, daß du mich diese Racht so guädig und väterlich behütet und bewahrt und mich abermals diesen Tag hast erleben lassen, damit ich deine ewigen Guter empfahe. Ach, heiliger Bater, reinige mein Herz durch den Glauben und entzünde es durch das Feuer deiner Liebe, daß ich mich dir mit Leib und Seele ausopfere und lasse, und du in mir deine heiligen Werke schaffest, deinen lieben Sohn mich erkennen lassest, auf daß ich die Welt mit ihrer Lust verlasse, in deinem Dienste diesen Tag vollende, in der Gottseligkeit wachse, im Geiste start werde und deine Gnade bei mir bleibe. Amen.

Wede mir das Ohr, BErr Jesu, baß

ich höre, wie du mich zu dir rusest. Rühre mein herz und Gemüth, daß ich mich deiner Güte und Freundschaft freue. Neige meinen Willen, daß ich schleunig zu deinem Tempel, da deines Namens Gedächtniß gestiftet, dein Segen und Vereinigung mit dir mir verordnet ist, als zu meiner Feste mich mache. Ach leutscliger herr Jesu ohne dich will ich nicht aufbrechen; darum gehe mit mir, be-kleide, schmucke, heilige mich zu deiner Wohnung. Amen.

Herr Gott, heiliger Geift, öffne mir die Thur zum Leben durch Erleuchtung meines Gemüthes, daß ich die Weide deiner göttlichen Lehre und deines Trostes sinde, die Stimme meines Erzhirten Jesu in mir höre, durch den Glauben zu ihm eingehe, durch die Liebe ihm gehorche, folge und zu meinem Rächsten ausgehe und den Glauben beweise, damit ich allhie im Reiche der Gnade bis an's Ende bleibe und in's ewige Reich der Herrlichteit aufgenommen werde. Durch Jesum Christum, unsern Herrn. Amen.

65.

BErr Jesu Christe, ber du bist bas ewige wahre Licht, welches die Finsterniß der Racht und die Schatten des Todes vertreibt, deinen Namen will ich rühmen, dir will ich lobfingen und danken, daß du mich in diefer Racht lo anadia behütet und aus der Finsterniß ans Licht gebracht haft. Meinen Leib haft du bewahrt, meine Geele haft du umringt wie mit einem Schilde, haft mich und alles das Deinige bewacht, wie ein hirte seiner Schafe hütet. Dafür fei Lob und Breis deinem machtigen, bilfreichen Namen. Bon beiner Macht will ich reden und des Morgens deine Gute rühmen, denn du bift meine Buverficht, meine Burg, meine Silfe, mein Gott, auf ben ich Du erfreueft mein Berg und machft mein Angesicht fröhlich. Ich bitte dich, laß auch an diesem Tage deine Barmberzigkeit aufgehen und hervorbrechen, wie die schone Morgenröthe, und zu mir kommen, wie den Frühregen. Erleuchte auch meine blinde Natur, mein dunfles Berg mit beinem Glange, und gehe felber auf in meiner Seele, du

wahrhaftiges Licht, welches die Menschen erleuchtet jum ewigen Leben. Gei mir gnabig, mein Gott, benn auf bich harre ich; meine Seele wartet auf dich von einer Morgenwache bis zur andern. Sei du mein Arm früh, dazu mein Beil zur Beit ber Trubfal. Befchirme mich an Leib und Seele, daß mir kein Uebel begegne, und teine Plage ju meiner Gutte fich nahe. Treibe von mir alle bofen Geifter, stehe du bei mir wider die Boshaftigen, tritt ju mir wider die Uebelthäter und fcupe mich, daß die Hand der Widerwärtigen mich nicht berühre. D BErr, unfer Gott, fordere bas Wert unserer Bande bei une, ja das Bert unferer bande wollest du fordern, und unfern Arm ftarten, und unfere Seele behnten, daß fie nicht wider dich fündige. Das verleihe und um beiner Barmherzigkeit willen, welche für und für währet in Emigkeit. Amen.

**B. U.** 

Ich glaube ici

Pf. 121. sammt dem Gloria Patri:

Chre fei bem Bater und bem Sobne und

bem heiligen Geifte, wie es war im Anfang, jest und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit.

66.

Dantfagung far bie Schopfung.

Allmächtiger Gott, himmlischer Bater, der du nicht geschaffen, nicht geboren, sonbern bon Anfang und bon Ewigleit ber bift, ich bete bich an , ich ehre , lobe und preife bich und fage bir Dant von Grund meines Betgens für alle beine Bohlthaten, und fondetlich, daß du himmel und Erde, Sonne und Mond und alle Creaturen durch beine Allmacht und bein göttliches Wort geschaffen haft, durch deine Beisheit regierft und ethältst. HErr, wie lieblich und herrlich find alle deine Werke. Es lebt alles und bleibt für und für, und alle Dinge find dir gehorfam, wozu du threr bedarfft. Die Sonne, wenn fie aufgeht, verkundigt fie den Tag; fie ist ein Bunderwert bes Berrn. Es muß ein großer BErr sein, der sie gemacht hat und hat fle beißen so schnell laufen. Und die hellen Sterne zieren ben himmel, burch Gottes

Wort halten fie ihre Ordnung und wachen fich nicht mube. Ich danke dir, Gott, daß bu die Erde sammt allen Creaturen burch beine Gute und Barmherzigkeit dem menfchlichen Geschlechte zu Dienst geschaffen und ausgetheilt haft. Infonderheit lobe ich dich. mein Schöpfer und BErr, daß du auch mich zu einem vernünftigen Menschen nach deinem Bilde geschaffen, mir Leib und Seele und alle Glieder, Bernunft und alle Sinne gegeben hast und noch bewahrst. Groß und wunberbar ift beine Gute an mir, ber du mich in Mutterleibe erhalten und ernährt und von dannen heraus gezogen hast, mich nicht blind. taub, ftumm, lahm ober gebrechlich haft laffen geboren werben. - Ber tann bie großen Thaten des Herrn ausreden und alle seine löblichen Werke preisen? Wer kann all sein Lob erzählen? Riemand ift, der alle feine .Bohlthaten auszusprechen vermag. Obschon aber ich armer Sunder dich nicht loben kann, so viel und hoch du würdig bist und ich schuldig bin; so will ich doch darum nicht fchweigen, sondern beinen heiligen Ramen ohne Unterlaß rühmen. Ich will deine Gerechtigteit, Gnade und Barmherzigkeit rühmen, so lange ich lebe; und so lange ein lebendiger Odem in mir ist, will ich nicht vergessen, was du Gutes an mir gethan hast. Meine Zunge, die du mir erschaffen hast, soll deiner Ehren voll werden und immer sagen: "Ich danke dem Herrn in seinem Heiligthume. Ich lobe ihn in der Feste seiner Macht und preise ihn in seinen Thaten. Ich rühme ihn in seiner großen Herrlichkeit. Alles, was Odem hat, lobe den HErrn. Halleluja."

### 67.

### Um die Ginwohnung Jesu.

du mein HErr Jefu, o du mein füßer Jefu, meine einige Erlöfung, meine einige Freud und Wonne, du wahrer Gott von Gott, stehe deinem Diener bei. Dich ruse ich an, zu dir schreie ich von ganzem Herzen, daß du zu mir in Herz und Seele kommest und dieselben dir behaglich machest, daß du darin wohnen könnest als in einem heiligen Tempel; denn dem heiligen und reinen HErrn

gehört auch eine heilige und reine Bohnung. So reinige dir nun, o Herr, dein Gefäß, das du gemacht hast; reinige es von aller Bosheit und erfülle es mit deiner Gnade, auf daß ich hie zeitlich und dort ewiglich werde ein würdiger Tempel, darin du wohnen mögest. Amen.

#### 68.

### An den beiligen Geift um feine Ginwobnung.

D heiliger Geift, du Tröfter ber Betrübten, neige dich zu mir in mein herz mit
deinen Gaben. Thue weg aus mir alle Finsterniß und Unreinigkeit und erleuchte meine
Seele mit deinem hellen Lichte. Entzünde in
mir deine Liebe, daß ich ferner nicht mehr
mein herz an Bergängliches hänge. Lehre
mich thun deinen Billen, denn du bist mein
Gott, und ich weiß gewiß, in wem du wohnest, aus dem machst du auch eine liebliche
Bohnung Gott dem Bater und dem Sohne.
So komm nun, du holdseliger Tröster meiner
betrübten Seele; komm, du heiliger Geist,

ber du heilst alle Bunden und Missethaten, der du bist die Stärke der Schwachen, die Erquidung der Kraftlosen, der du dich annimmst der Niedrigen und widerstehst den Hoffartigen, der du bist ein Vater der Waisen und Wittwen, eine Hoffnung der Armen. Erbarme dich mein und mache mich dir angenehm und wohnlich durch Jesum Christum, meinen Seligmacher. Amen.

#### 69.

Bom Fürwig ber Bernunft und bes Reis fches in göttlichen Sachen.

Ferr Jesu Christe, wir erkennen nicht allein aus deinem Worte, sondern wir erfahren es auch in dieser unserer Zeit oftmals in der That, wie der anmaßende Wis und die eigensüchtige Klugheit unsers nichtigen Fleisches, die natürliche, aufgeblasene Höhe menschlichen Verstandes, die Ersindungen der Vernunft und ihre Kräfte sich nicht begnügen, ihr weniges Vermögen an dem, was sichibar und creatürlich ist, zu üben. Siehe, sie maßen sich auch der geistlichen, himmlischen

Dinge an, deren Regent und deren Brunnen du allein bist, HErr Jesu Christe. So will die Bernunft Gottes Rath sein und anstatt des heiligen Beiftes im himmlischen Regimente fiken. Sie sieht eigenliebig auf ihre vermeinten Kräfte, balt ihre Lugen für Bahrheit, ihr Gedicht für eine göttliche Erkenntniß, ihre Finsterniß muß das himmlische Licht fein, und das Leben ist bei ihr Tod und das Verderben. Sie richtet alles nach ihrem Tichten und Sinnen, und will dennoch überall ungemeistert sein und bleibt ferne von weiterer Erforschung beiner geiftlichen, himmlischen Beisheit, berfchlägt Bermahnung, Strafe, Unterricht und weiteres Umschen. Sie rühmt sich auch ihres Wiges, will auch nichts anderes, ihr Ding alleine muß recht sein, darob hält sie mit aller Gewalt, stiftet Bank, hader, Uneinigkeit, groß Ungemach und des Jammers viel. So gründet sie sich auf das, was doch nicht bleiben, noch bestehen kann, fährt dahin in frecher Sicherheit, und so sie sich beredet hat, sie sei wohlgerüftet, in allem Sturm den Plan und Preis zu behalten, besonders aber, fo fie fich mit Spruchen und Studen aus beiliger Schrift, wie fie dieselben nach ihrem Wahne zusammen getragen, gewappnet hat; ba muß denn alles eitel feste Mauer und starte Wehr sein. Da geht an das Tranen auf einen geträumten Simmel; da ift nichts, denn gute (aber boch falfche, unbeständige) Rube und fanfte Stille im Gewissen, im Leben und Wesen. Darnach tommt ber Ruhm bes erdichteten Glaubens bas Schattenbild eines frommen Lebens mit Gleisnerei, ein Auspredigen menschlicher Besebe und ungesunder, vermischter Lehre. Da muffen fich alle himmlischen und geifflichen Dinge nach dem Safnerwerte der Bernunft ftellen und halten. Man preift es für recht und heilig, und ist doch eitel Unwahrheit, Schein, Bahn, Schaden, gewiffer Berderb, Irrthum und Trügerei, und alles wider Gott, woraus bann nichts anders, als Gottes Born und Berftrickung zu ewiger Berdammniß folgen muß.

Darum, o BErr Jesu Christe, ber du uns Arme berfohnt haft im Leichnam beines

Meisches durch den Tod, damm bitten wir armen, dürftigen, verkehrten Menfchen zu bir um deine gottliche Beisheit. Bir fellen vor bein Angesicht des natürlichen, fleischlichen Menschen vielfältige Mängel und Gebrechen fammt feinem narrifden Fürmit und felbfterwählter, unwisiger Klugheit, und bitten demuthig, du wollest durch deinen heiligen Geift unfer Reifch überzeugen, daß es nichts fei, als das Grummet auf ben Biefen, das da bald verweltt und nichts vermag in allengöttlichen Sachen. Berneue, o hErr, ben Leichnam der Sünden und verwandle den alten Menschen durch beine Gnabei sprenge unser armed Fleisch mit beinem theuern Blute zu völliger Reinigkeit. Burge uns mit dem Salze göttlicher Beisheit. Ettenchte: und entgunde und mit beinem bellen Lichteaum rechten, neuen lebendigen Berftandigottlicher und himmlischer Dinge, damit wir nach der himmlischen Babrheit unter beiner Deifterschaft im beiligen Beifte ftreben, und und bir gang, une gu lehren und nach dem Geifte zu wandeln, untergeben. Ach, führe ams ab von: unferm Fürwiß, laß uns nicht in unferm Dünken ruhen, laß uns durch bein Licht zu göttlicher Weisheit genesen. Laß uns nicht immerdar irren, sondern richte unsre Psade zu deiner Wahrheit. Laß uns auf denselben verhauren, ob auch unfer eigen Fleisch sammt der ganzen Welt uns deshalb für Thoren und Narven halte. Laß uns dir und veiner Weisheit alle Chre geben, und unfre Thorheit vor dir bekennen, und uns derselben schämen, und serner in göttlichen Dingen pliehen, was unfer eigen ist.

Wandle alle unsere Schwachheit und Richtigkeit um in göttliche Kraft, unser Unverwögen in himmlische Macht, unser Fleisch in geistliche Eigenschaft. Berleihe also, daß wir den alten Menschen ausziehen und ansaugen, dein Ebenbild zu tragen, und Als neue Menschen, nach Gott erzeugt und gesinnt, in Berleugnung unser selbst dir nachfolgen und je länger, je mehr dir ähnlich werden, daß unser Leib und Geist am Tage deiner Zukunft unsträstlich und ohne Makel ersumden werde zur Berherrlichung Gottes, beines Ba-

ters, mit welchem du in Einigkeit des heiligen Geiftes lebst und König bist in alle Ewigkeit. Amen.

#### 70.

# Um Einigkeit bes Sinnes und Berftandes in göttlichen Sachen.

D du ewiger, barmherziger Gott, du bist ein Gott des Friedens, der Liebe und der Einigkeit, nicht aber des Zwiespalts und der Mannichfaltigkeit, mit welcher bu jest nach beinem gerechten Urtheil die Welt geftraft haft, weil fie dich, ber du allein Ginigkeit ftiften und erhalten kannst, verlaffen hat und auf ihre Beisheit von dir gefallen ist; besonders in den Stücken, die deine göttliche Wahrheit und die Seliakeit der Seele anlangen, haft du fie lassen fich theilen und trennen, auf daß fie in ihrer vermeinten Beisheit zu Schanden wurde und zu dir, du ewiger Freund der Giniateit, juructehrete. Bir armen Gunber, . benen bu dies zu erkennen gnädig verlieben . haft, bitten und flehen dich an, du wollest durch deinen heiligen Geift alles Zerstreute

zusammenbringen, das Getheilte vereinigen und ganz machen. Gib auch uns, daß wir zu deiner Einigkeit uns kehren, deine einige, ewige Wahrheit suchen und von allem Zwiespalt abweichen, daß wir Eines Sinnes, Willens, Wissens, Gemüthes und Verstandes werden, der da gerichtet sei nach Jesu Christo, unserm Herrn, damit wir alsdann einmüthig dich, himmlischer Vater unsers Herrn Jesu, mit Einem Munde loben und preisen mögen, durch denselben unsern Herrn Jesum Christum, im heiligen Geiste. Amen.

#### 71.

## Bevor man ben Gang zur Kirche antritt.

Allmächtiger Gott, himmlischer Bater, auf beine große Güte will ich in bein Haus gehen und anbeten gegen beinen heiligen Tempel in beiner Furcht. Herr, leite mich in beiner Gerechtigkeit, richte beinen Weg vor mir her. Führe mich auf dem Steig deiner Gebote, denn du bist mein Gott und der Herr meines Heils. Lust habe ich zu deiner Wohnung und bin gerne in der Gemeine der

Heiligen, die dich loben und bekennen. Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr Zebaoth. Meine Seele verlangt und sehnt sich nach deinen Vorhösen. Kommt, lasset und anbeten und knieen und niederfallen vor dem Herrn, der und gemacht hat; denn er ist unser Gott, und wir das Volk seiner Weide und Schase seiner Hand. Erhebet den Herrn, unsern Gott. Betet an zu seinem Fußschemel, denn er ist heilig. Ich bete zu dir zur angenehmen Zeit. Gott, durch deine große Güte erhöre mich mit deiner treuen Hilse. Amen.

#### 72.

## Eingang in die Rirche.

Rommet herzu, lasset uns dem HErrn frohlocken und jauchzen dem Hort unsers Beils. Lasset uns mit Dauken vor sein Angesicht kommen und mit Psalmen ihm jauchzen. Lasset uns anbeten und knicch und niedersallen vor dem HErrn, der uns gemacht hat. Denn er ist unser Gott, und wir das Volk seiner Weide und Schase seiner Heerde. Heute, so wir seine Stimme hören,

Laset uns unsere Horzen nicht verstoden. Wie liedlich sind deine Wohnungen, Herr Zebaoth. Unsere Scele verlangt und sehnt sich nach den Vorhösen des Herrn. Unser Leib und Seel freuen sich in dem lebendigen Gott. Denn der Vogel hat ein Haus funden und die Schwalbe ihr Nest, nämlich deine Altäre, Herr Zebaoth, unser König und unser Gott. Wohl denen, die in deinem Hause wohnen, die loben dich immerdar. Sela.

Beorg Beamanns Bademecum 1634.

#### 73.

## Um Frucht ber Lippen, die des HErrn Ramen bekennen.

(In ber Rirche.)

Dallmächtiger, gütiger Gott und Bater unfers Hern Jesu Christi, der du uns ernstlich befohlen haft, daß wir dich bitten sollen um Arbeiter in deine Aernte, das ist, um rechtschaffene Prediger deines Wortes, wir bitten deine grundlose Barmherzigkeit, du wollest uns rechtschaffene Lehrer und Diener deines göttlichen Wortes zuschicken, und denfelben bein heilfames Wort in das Herz und in den Mund geben, daß sie deinen Beschl treulich ausrichten und nichts predigen, das deinem heiligen Worte entgegen sei, auf daß wir durch dein himmlisches, ewiges Wort ermahnt, gelehrt, gespeist, getröstet und gestärkt werden, und thun, was dir gefällig und uns fruchtbar ist.

Gib, HErr, deiner Gemeine deinen Geift und göttliche Weisheit, daß dein Wort unter uns laufe und wachse, und mit aller Freudigfeit, wie sichs gebührt, gepredigt, und deine heilige, hristliche Gemeine dadurch gebessert werde, auf daß wir mit beständigem Glauben dir dienen, und im Bekenntniß deines Namens bis an das Ende verharren. Durch unsern Herrn Jesum Christum, deinen Sohn, der, mit dir und dem heiligen Geiste Ein wahrer Gott, lebt und herrschet immer und emiglich. Amen.

#### 74.

## Weitere Andacht beim Beginn bes Gottesbienstes.

(In ber Rirche.)

#### a. Dantfagung.

SErr, du dreieiniger Gott, diese Stätte, in welcher ich stehe, ist heilig. hier ist nichts anders, denn Gottes Haus, und hier ist die Pforte des himmels. Du aber, o Gott Vater, Sohn und heiliger Geist, du bist der große und unsichtbare Gott, welcher sich in diesem Hause und offenbart, und dessen Namen wir anbeten und ehren.

D wie lieblich find beine Wohnungen, Herr Zebaoth. Meine Scele verlangt und fehnt sich nach beinem Tempel, und mein Berg freut sich, zu hören bein Wort.

Darum Dank sei deiner großen Gute und Barmherzigkeit, daß du an diesem Orte der Welt dir eine Kirche fammelst, deinem Ramen unter uns dieses haus gebaut hast, und denen, die in dieser Gemeine wohnen, Ruhe und Friede verleihest, zu schauen die schönen Gottesdienste und deinen Tempel zu besuchen.

D Herr, du haft auch mich angenommen unter die Mitbürger der Beiligen. Deine Wohlthat ist es, daß ich mit gehöre unter die Hausgenossen Gottes, und deine Gnade macht es, daß ich heute Gesundheit, Zeit und Gelegenheit habe, zu kommen in das Haus des Hern, meines Gottes.

Nun, mein Gott, siehe, ich komme vor dein Angesicht mit loben und danken. Ich preise deinen heiligen Namen an der Stätte, da deine Ehre wohnt, und will nun hören, was du mir in deinem Borte sagst, dir vortragen in meinem Gebete, was ich bedarf, und deinen Ruhm verkündigen in der Gemeine. Lobet den Herrn in seinem Heiligshum. Sein Lob soll immerdar in meinem Munde sein.

b. Bitte.

Her, ber du prüfft herz und Rieren, ich bin von mir selber ganz untüchtig zu allem Guten, ungelehrig in deinem Borte, verdroffen zu deinem Dienste, und immer angesochten von fremden Einfällen, die meine Undet floren.

D darum, lieber Bater, besteie mich jest in beinem Sause von allen fleischlichen Gedanken und von aller Sorge der Welt. Behüte mich vor unnöthigem Gaffen und Sinund Hersehen, vor unnühem Geschwäße und vor allen solchen unanständigen Geberden, welche sich an diesem heiligen Orte nicht ge-

ziemen.

Bertreib in mir armen Menschen alle Schlafsucht und Unachtsamkeit, Unandacht und Raltsinnigkeit, Unglauben und Widekspenskigkeit gegen dein Bort, oder was etwa mehr ist, das mir an Verrichtung meines Gottesdienstes kann hinderlich fallen. Dilf, daß ich keinen Menschen in dieser Bersammlung ärgete, was mir nöthig ist, nicht überhöre, was ich höre, nicht verspotte, und was meisenen Gedanken nicht ansteht, darum nicht gering achte. Laß mich nicht grübeln in deinen Geheimnissen, und wenn ich etwas höre, das meine Vernunft nicht kann begreifen, deswegen nicht daran zweiseln und ungläubig werden.

Bulept behüte mich auch vor allem Etel-

und Ueberdruß beines Wortes, bamit ich dasfelbe nicht mit Ungeduld anhöre, oder mir die Beit in deinem Hause zu lang werden lasse. Und wenn ich endlich zu rechter Zeit werde von hinnen gehen, so gib, daß ich nicht ohne Nugen und ungebessert möge nach Hause kommen.

#### c. Gebet.

O Gott, mein Heiland, du hast befohlen, wir follen deine Bersammlungen nicht verachten. Siche, hie bin ich in deinem Hause und in deiner Gemeine. Hilf aber, daß ich auch vor deinen Augen, als in der Gegenwart Gottes und aller heiligen Engel, recht ehrerbietig möge erfunden werden.

Mache du selbst in deiner Kirche mein Herz zu deinem Tempel, mehre in mir die Gabe deines heiligen Geistes, sende von oben herab deine Weisheit, und mache mich also voll Andacht und Gottesfurcht, deinem Na-

men zu dienen.

Ich werde wohl nur einen Menschen predigen hören, der eben das ift, was ich bin; regiere du aber mein Gemuth, daß ich ihn gleichwohl halte für Chriftus Diener, und anhöre als einen Botschafter an Gottes Statt, benn du vermahnst mich durch ihn. Deswegen schaffe, daß ich begierig sei nach deinem Worte, welches aus seinem Munde geht; und ob vielleicht nicht alles, was er sagen wird, mir sollte gefallen, so laß mich gedenten, daß noch andere neben mir zuhören, denen vielleicht auch dasjenige nöthig sein mag und nüße, was ich nicht vermeine.

Indessen aber rede du selber inwendig in meiner Seele, wenn er redet. Entzünde mein Berg, wie den beiden Jüngern auf dem Wege gen Emmaus, thuc es auf, wie der Purpurträmerin Lydia, damit ich auf das Acht habe,

mas zu mir geredet wird.

Gönne mir so viel Gnade, daß ich alles, was dein Diener reden wird, wohl lerne urtheilen und unterscheiden: die Worte seines Textes, welchen er auslegt, die Lehre, so er daraus vorträgt, die Wahrheit, so er dadurch beweist, die Irrthümer, die er damit widerlegt, meine Brüfung, so er dabei anstellt, die Sünden, welche er straft, das Gute, wozu

er ermuhnt, die Anweisung zur Gottseligkeit, die er uns gibt, und endlich auch den Trost, welchen wir kriegen werden wider allerlei-Kummer dieses elenden Lebens.

Berleihe mir, mein Gott, daß ich dies alles wohl höre, freudig annehme, recht verstehe, fleißig bebenke, deinen Willen daraus erkenne, des Wortes Kraft in mir fühle, und also je länger je vollkommener werde, zu allen

guten Werten geschickt.

Bulegt: bein Haus sei auch mein Bethaus. Thue meine Lippen auf, daß mein Mund beinen Ruhm verkündige, und regiere mich also durch deinen heiligen Geist, daß ich in der Gemeine allemal freudig mit singe, andächtig mit bete, in meinem Gebet aber auch derer nicht vergesse, welche um ihres Elendes willen in unser Gebet mit eingeschlossen zu sein verlangen werden. Und erhöre du alsdann, was ich bitte, um deines Namens Chre willen. Amen.

#### d. Fürbitte.

Du großer und gewaltiger Gott, laß heute' beine Augen offen ftehen über bics

Haus und über dies Bolk, welches nach beinem Namen genennet ist. Erfülle sie alle mit heiligen Gedanken, indrünstiger Andacht und brüderlicher Liebe, damit hier alles ordentlich und ehrlich zugehe, niemand den andern ärgere; sondern alle miteinander zusammen einträchtig singen und beten, und durch das, was uns gepredigt werden soll, vieler, ja aller Herzen erleuchtet, gewonnen und zu dir bekehret werden mögen.

Siehe, Herr, wir sind hier zugegen vor dir und deinem Diener, zu hören alles, was du ihm befohlen haft. Ich weiß, du bist der Herr des Bredigtamtes, der es eingeseth hat und gestiftet. Deine Diener sind es nicht, die da reden; sondern der Geist unsers Baters ist es, der durch sie redet. Sie wachen auf deinen Befehl über unsere Seclen, und sollen dafür Rechenschaft geben. Wer sie höret, der höret dich, wer sie verachtet, der verachtet dich.

Nun, mein Gott, weil ce benn dir einmal gefallen hat, durch die Predigt beines Wortes uns selig zu machen, so segne auch in dieser Stunde, was du gestiftet haft. Gib beinem Diener Kraft, verleihe ihm, das Wort zu reden mit freudigem Aufthun seines Munbes, und regiere seine Junge nach der Wahrheit beines Wortes, und nach der Nothdurst berer, die hier versammelt sind, damit er nichts anders vorbringe, als was zur Stärtung ihres Glaubens, zur Besserung ihres Lebens, und zu gewisser Besorderung ihrer Seelen heil und Seligkeit dienen möge.

Wenn er aber auch alfo sein Umt thun wird nach dem Bermögen, das Gott darreicht, so regiere dann serner die Herzen seiner Zuhörer, daß sie zufrieden seien mit der Gabe, die du ihm verliehen hast, und seine Rede annehmen, nicht als Menschenwort, sondern, wie es auch wahrhaftig

ist, als Gottes Wort.

Laß biese Bersammlung nicht sein wie einen ungleichen Ader, damit die Kraft deines Bortes bei niemandem verloren werde. Gib deswegen auch denen, die hier sind, aufmertsame Ohren, erleuchtete Sinnen und gehorsame Herzen, damit sie dich, der du allein wahrer Gott bist, und den du gesandt hast,

Jesum Christum, erkennen, in ihrem Bandel reichlich gebessert werden, und dermaleins auch alle miteinander in der triumphirenden Kirche des ewigen Lebens wieder zusammen kommen mögen, durch Jesum Christum, deinen lieben Sohn, unsern Herrn. Amen.

### 75.

Das Aprie und St in terra. \*)
(Zum Beginn bes Gottesbienstes von Pfarrer
und Gemeinde zu beten.)

Anrie — Eleison. Christe — Eleison. Anrie — Eleison.

Ehre fei Gott in ber Sohe.

Und auf Erden Fried, den Menfchen ein

Bohlgefallen.

Wir loben dich. Wir benedeien dich. Wir beten dich an. Wir preisen dich. Wir sagen dir Dant um deiner großen Ehre willen, Hirr Gott, himmlischer König, Gott all-

<sup>\*) &</sup>quot;Et in terra" heißt auf beutsch "und auf Erber (Frieb)."

mächtiger Bater; Herr, eingeborner Sohn, Jesu Christe, du allerhöchster; und dir, o heiliger Geist. Herr Gatt, Lamm Gottes, ein Sohn des Baters, der du hinnimmst die Sünd der Belt, erbarm dich unser. Der du hinnimmst die Sünde der Welt, nimm auf unser Gebet. Der du sißest zur Rechten des Baters, erbarm dich unser. Denn du allein bist heilig, du bist allein der Herr, du bist allein der Höchste, sieht dem heiligen Geist, in der Herrlichsteit deines Baters. Umen.

**76.** 

## Das Credo

oder

## das Glaubensbekenntnig,

wie es von den Batern auf den Kirchenversammlungen von Ricaa und Konstantinopel (325 und 381) bekannt wurde.

(Rad Borlesung bes Evangeliums von Pfarrer und Gemeinde ju singen ober ju beten.)

Ich glaube an Einen Gott, allmächtigen Bater, Schöpfer himmels und der Erden, aller sichtbaren Ding und unsichtbaren.

Ich glaube an den einigen HErrn Jesum Chriftum, eingebornen Sohn Gottes, bon bem Bater vor aller Zeit geboren, Gott von Gotte, Licht vom Lichte, mahren Gott vom wahren Gott, geboren, nicht geschaffen, Eines Befens mit dem Bater, durch welden alle Dinge gemacht find, der um une Menschen und um unfrer Seligkeit willen bom himmel herabgestiegen und Fleisch geworden ift vom beiligen Geifte aus Maria, ber Jungfrauen, und ift Mensch geworden, auch getreuzigt für uns unter Pontio Bilato, gestorben und begraben, auferstanden am dritten Tage nach der Schrift, aufgefahren gen himmel, figet gur Rechten des Baters und wird wieder kommen mit Herrlichkeit, zu richten die Lebendigen und die Todten. Seines Reiches wird tein Ende fein.

Ich glaube auch an den heiligen Geift, der da ist GCrr und macht lebendig, der von dem Bater und dem Sohne ausgeht, der mit dem Bater und dem Sohne zugleich angebetet und geehrt wird, der durch die Propheten geredet hat.

Ich glaube Eine, beilige, allgemeine

und apostolische Rirche.

Ich bekenne Eine Taufe zur Bergebung ber Sunden, und warte auf die Auferstehung der Todten und ein Leben der zukunftigen Belt. Amen.

### 77.

# Bor Beginn der Predigt in der Stille zu beten.

Romm, heiliger Geift, erfüll die Herzen deiner Gläubigen, und entzünd in ihnen das Feuer deiner göttlichen Liebe, der du durch Mannigfaltigkeit der Jungen die Bolker der ganzen Welt versammelt haft in Cinigkeit des Glaubens.

Halleluja. Halleluja.

### 78.

Allgemeine öffentliche Beicht und Absolution, wie sie in etlichen Kirchen nach ber Predigt gesprochen werden.

Seliebte in Chrifto, dem HErrn. Beil wir allhier im Namen des allmächtigen Gob

tes versammelt sind und sein heiliges und allein seligmachendes Wort gehört haben, so wollen wir uns vor seiner göttlichen Majestät demüthigen, ihm von herzen alle unfre Sunde bekennen, beichten, und mit einander also sprechen:

Dierauf fpricht Briefter und Bolt gufammen:

Ich armer Sünder bekenne mich Gott, meinem himmlischen Bater, daß ich leider schwer und mannigfaltig gefündigt habe, nicht allein mit äußerlichen Gunden, sondern auch und vielmehr mit innerlicher angeborener Blindheit, Unglauben, Zweifel, Rleinmuthigkeit, Ungeduld, Ungehorfam, Hoffart, bofen Luften, Beig, heimlichem Reid, Sag und Mißgunft, auch andern Sünden, durch welche ich in Gedanken, Worten und Werken die allerheiligsten Gebote Gottes übertreten habe, wie das mein lieber BErr und Gott an mir erkennt, und ich leider so vollkommen nicht erkennen kann. Diefelbigen Gunden reuen mich fehr und find mir leid. Ich begehre von Bergen Onade von Gott durch feinen lieben Sohn Jesum Christum und bitte, daß er mir seinen heiligen Geist zur Besserung meines Lebens mittheilen wolle. Amen.

Sobann fpricht ber Priefter allein:

Der allmächtige Gott hat sich euer in Gnaden erbarmt, und durch das Berdienst des allerheiligsten Leidens, Sterbens und Auserstehens unsers Herrn Jesu Christi, seines geliebten Sohnes, vergibt er euch alle eure Sünden. Und ich als ein verordneter Diener der christlichen Kirche verfündige allen denen, so wahrhaftige Buße thun, durch den Glauben ihr Bertrauen auf das einige Berdienst Christi Iesu sehen, und gedenken, ihr Leben nach dem Willen Gottes anzustellen, solche Bergebung aller ihrer Sünden im Namen Gottes des Baters, des Sohnes und des heiligen Geistes. Umen.

Dagegen sage ich allen unbußsertigen Sündern und Berächtern Gottes, seiner Worte und heiligen Sakramente aus Gottes Wort und im Namen Icsu Christi, daß ihnen Gott ihre Sünde vorbehalten hat und gewiß zeit-

lich und ewig strafen wird, wofern fie nicht in der Gnadenzeit ablassen und Buße thun, welche wir ihnen von Herzen wünschen.

Beil uns nun der gnädige barmherzige Gott unfre Sunde und Missethat vergeben, so wollen wir ihm auch ferner die Noth der ganzen Christenheit vortragen und mit einander also beten:

hier folgt bas gemeine Gebet, wie Rr. 79 ju lefen, nur ohne Eingang.

### 79.

## Das gemeine Gebet.

Shr Geliebten in Christo, weil wir alle Glieder eines Leibes sind, dessen Haupt Christus ist; so soll sich auch ein Glied des andern annehmen, und alle für einander bitten. Das wollen wir aus Besehl unsers Herrn Christi und seines heiligen Apostels von Herzen gernethun. Last uns beten:

Allmächtiger, ewiger, barmherziger Gott und Bater unsers HErrn Jesu Christi, du HErr Himmels und der Erden, wir bitten dich herzlich, du wollest deine heilige Kirche mit ihren Dienern, Bächtern und hirten burch beinen heiligen Geifl regieren, auf daß sie bei der rechtschaffenen Beide beines allmächtigen, ewigen Bortes erhalten, der Glaub an dich dadurch gestärket werde, und die Liebe gegen alle Menschen in uns erwachse und zunehme. (Gemeinde: Erhöre uns, lieber Herre Gott!)

Wollest auch der weltlichen Obrigkeit langes Leben, beständige Gesundheit, sammt aller zeitlichen und ewigen Wohlsahrt, allen ihren Räthen und Amtleuten aber Gnade und Einigkeit verleihen, das Land nach deinem göttlichen Willen und Bohlgefallen zu regiczen, auf daß die Gerechtigkeit gefördert, die Bosheit verhindert und gestraft werde, damit wir in stiller Ruhe und gutem Frieden, wie Christen gebührt, unser Leben vollstrecken mögen. (Gemeinde: Erhöre uns, lieber HErre Gott.)

Gib auch, daß unsere Feinde und Widersfacher ablassen und sich mit uns friedlich und sanstmüthig zu leben begeben wollen. (Gesmeinde: Erhöre uns, lieber HErre Gott.)

Alle, die in Trübsal, Armuth, Krantheit, Kindesbanden, Todesnöthen und andern Ansechtungen sind, auch die, so um deines heiligen Namens und der Wahrheit willen angesochten, gesangen sind oder onst Versolgung leiden, tröste sie, Gott, unt deinem heiligen Geiste, daß sie solches alles als deinen väterlichen Willen ausnehmen und erkennen. (Gemeinde: Erhöre uns, lieber Herre Gott.)

Und ob wir zwar mit unsern Sünden beinen gerechten Jorn und allerlei Strasen wohl verdient haben, so bitten wir doch, o treuer, barmherziger Bater, von Grund unserer Hebertretung, sondern vielmehr eingebent bleiben deiner grundlosen Güte, Gnade und Barmherzigkeit und uns mit allerlei schweren Plagen Leibes und der Seele verschonen. Behüte uns gnädig vor fremder, verderblicher Lehre, vor Krieg und Blutvergießen, vor Bestilenz und theurer Zeit, vor Feuers- und Wassershoth, vor Hagel und Ungewitter, vor allem Herzeleid und sonder-

lich vor unleidlicher hoher Anfechtung der Seelen und einem böfen schnellen Tode. Hilf allenthalben aus aller Noth und sei ein Heisland aller Menschen, sonderlich deiner Gläubigen. (Gemeinde: Erhöre uns, lieber Herre Gott.)

Wollest uns auch alle Früchte der Erde zu leiblicher Nothdurft gehörig mit fruchtbarem Wachsthum gerathen und gedeihen lafsen; auch christliche Kinderzucht, alle ehrliche Nahrung und Handierung zu Wasser und zu Lande, alle edlen Künste und Wissenschaften mit deinem göttlichen Segen krönen. (Gemeinde: Erhöre uns, lieber HErre Gott.)

Endlich um alles, darum du, ewiger Gott, gebeten sein willst, bitten wir mit der ganzen heiligen Kirche auf Erden und mit allen deinen Auserwählten im himmel. Bernimm, du Herr himmels und der Erden, das einmüthige Gebet aller der deinigen hier und dort. Laß bald erfüllt werden die Zahl beiner Auserwählten und das Maß ihrer Plagen. Laß bald zu Ende gehen die Tage, da wir mit allen in dir Entschlafenen auf die

selbes Greiheit ber Kinder Gottes und unsers Leibes Erlösung sehnlich warten, und vereinige in deiner Zukunft alle beine Kinder von der Welt her vor deinem Angesicht. (Gemeinde:

Erhöre une, lieber herre Gott.)

Solches alles wollest du uns gnädiglich verleihen durch das bittere Leiden und Sterben Christi Jesu, deines einigen Sohnes, unsers geliebten HErrn und heilandes, welcher mit dir und dem heiligen Geiste lebt und herrschet, gleicher Gott hochgelobt in Ewigseit. (Gemeinde: Erhöre uns, lieber Herre Gott!)

80.

# Nach der Predigt und dem gemeinen Gebete.

## a. Dantfagung.

Dank sei dir, mein himmlischer Bater für die Predigt deines heiligen Wortes, die ich jetzt angehört, und für alles Gute, welches ich daraus gelernt habe, oder auch, was ich vorher schon gewußt, doch aber von neuem daran erinnert worden bin.

HErr, ich erkenne beine Wahrheit. Ich unterwerfe mich beinen Geboten. Ich glaube beinen Berheißungen. Ich fürchte mich vor beinen Drohungen. Ich fühle mich, wo ich getroffen bin. Ich will mich andern, wo es von Nöthen ist. Ich will dir folgen, wie du vermahnst. Ich will mich aufrichten mit beinem Trost, und dir also dienen nach deinem Wort, so lang ich leben werde.

#### b. Bitte.

O lieber Gott, es ist mir abermals gesagt worden, was gut ist, und was du, Herr,
mein Gott, von mir forderst. Habe ist es
nun nicht so andächtig gehört, als ich wohl
gesollt hätte, oder nicht so viel daraus behalten, als ich wohl hätte sassen können; so verzeihe mir, lieber Bater, alle Unachtsamkeit,
die mich übereilt, einen jedweden fremden Gedanken, der mir eingekommen, ein jedes unnüße Wort, welches ich geredet, und alle anbere Trägheit und Müdigkeit, welche mich
überwunden und nachlässig gemacht hat.

Laß den Satan das Wort, welches ich

gehört, nicht wieder aus meinem Herzen reis
gen. Hilf, daß seine Kraft nicht erstide unter
den Sorgen dieser Welt, oder mir sonst auf
andere Weise zur Verdammniß gereiche das
Wort, das meine Seele soll felig machen.

#### c. Gebet.

O HErr Jesu, du hast gesagt: "selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren." Jest hast du mir das erste verliehen; so gib mir nun auch das andere, und hilf, daß ich alles, was ich gehört habe, behalten möge in einem seinen und guten Herzen, und Frucht bringen in Geduld.

Berleihe mir, daß ich alles bei mir selbst wohl überlege, zu Hause es wiederhole, mit den Meinigen davon rede, in meinem ganzen Leben mich darnach richte, auch einmal zuletz in der Stunde meines Todes selig darauf sterben möge.

## d. Kürbitte.

Lieber Bater, du hast jest beine Kinder unterrichtet in der Lehre der Wahrheit, daß

sie wohl wissen können, was recht ist. Gib ihnen nun auch beide das Wollen und das Bollbringen nach deinem gnädigen Wohlge-fallen, damit jedermann würdiglich wandle deinem Evangelio in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit.

Allen denen aber, welche in dieser Stunde bose Zuhörer gewesen, die Predigt deines Wortes nicht ausgewartet, oder nachlässig angehöret, oder was sie gehört, verspottet und verachtet, oder doch zum wenigsten schon wieder vergessen haben, denen verzeihe es, lieber Vater, aus Gnaden, und regiere sie alle mit deinem heiligen Geiste, daß sie ihren Fehler erkennen, ein andermal wieder kommen, und dann besser bedenken mögen, was zu ihrem Frieden dient.

Die Noth der ganzen Christenheit haben wir dir vorgetragen in unserm allgemeinen Gebete; laß dir auch dieselbe treulich befohlen sein, und wache für die Wohlfahrt deiner Kirche, für die Erhaltung unserer Obrigkeit und für die Nothdurft eines jeden Menschen in seinem Stande, damit überall dein Reich

vermehrt, unser gemeines Wesen in gutem Flor erhalten, allen Menschen aber ihr Haus, ihr Beruf und ihre Nahrung reichlich möge

gesegnet werden.

Absonderlich erbarme dich auch der Kranken und aller andern Nothleidenden, welche
sich in unser Kirchengebet mit haben einschliesen lassen. Und weil du selber gesagt hast:
"wo zween eins werden auf Erden, warum
es ist, das sie bitten wollen, das soll ihnen
widersahren von meinem Bater im Himmel;"
so erhöre nun auch ihr Gebet und unsers,
und rathe einem jeden, wie du weißt, daß es
ihm gut und selig sein mag.

In Summa, erfülle an allen benen, welche heute in dieser Gemeinde versammelt gewesen, den Segen, welchen du versprochen hast denen, die dich lieben und dein Wort halten. Laß sie alle reichen Trost haben von deinem Hause, und hilf, daß sie auch dermalcins alle mit einander erscheinen mögen in der Gemeinde deiner heiligen Engel und Auserwählten, und daselbst dir dienen ewiglich. Amen.

### 81.

# Bor Beginn des heil. Abendmahls gu fingen.

## Pfalm 51, 12 - 14.

Schaffe in mir, Gott, ein reines Herze, und gib mir einen neuen gewissen Beift. Berwirf mich nicht :,: von deinem Angesicht :,: und nimm deinen heiligen Geist nicht von mir.

Tröste mich wieder mit deiner Hisse, und er, der freudige Geist enthalte mich. Wasche mich wohl :,: von meiner Missethat :,: und ceinige mich von meiner Sünde.

### 82.

# Bermahnung vor dem beiligen Abendmahl.

The Allerliebsten in Gott, dieweil wir jest das heilige Abendmahl unsers HErrn Jesu Christi wollen bedenken und halten, darin er und sein Fleisch zu einer Speise und sein Blut zu einem Tranke, den Glauben damit zu stärken, gegeben hat, sollen wir billig

mit großem Fleiß und inbrunftiger Unbacht ein jeder fich felbft prufen, wie St. Banlus fagt, und alsbann von diesem Brote effen und von diesem Relche trinken. Denn dies heilige Sakrament ist zu einem befondern Trost und Stärkung gegeben den armen betrübten Gewiffen, die ihre Gunde bekennen, Gottes Born und den Tod fürchten und nach der Gerechtigkeit hungrig und durftig find. So wir aber une felbst prufen und ein jeder in sein eigen Gewiffen geht, wie une der heilige Paulus lehrt, werden wir gewiß nichts anderes finden, denn allerlei greuliche Gunde und den Tod, den wir mit der Gunde verschuldet haben, und können uns doch felbst in feinem Bege daraus helfen. Darum hat unser lieber BErr Jesus Chriftus fich über uns erbarint und ist um unfrer Sünde willen Menfch worden, auf daß er das Gefet und allen Willen Gottes für uns und uns zu aut erfüllete und den Tod und alles, was wir mit unsern Gunden verschuldet haben, für uns und zu unserer Erledigung auf sich nähme und erlitte. — Und daß wir das ja festiglich

glauben und durch den Glauben frohlich in seinem Willen möchten leben, nahm er nach bem Abendmable das Brod, fagte Dant, brachs und sprach: "nehmet hin und effet, bas ift mein Leib, der für euch dargegeben wird." Das ift: daß ich Mensch geworden bin und alles, was ich thue und leide, ist alles euer eigen, für euch und euch zu gute gescheben. Des zu einem gewiffen Anzeichen und Beugniß gebe ich euch meinen Leib zur Speise. - Desgleichen nahm er auch den Relch und sprach: "nehmet hin und trinket aus diesem alle, das ift der Relch des neuen Testaments in meinem Blute, das für euch und für viele vergoffen wird zur Bergebung der Gunden; fo oft ihr das thut, follt ihr mein dabei gebenten." Das ift: dieweil ich mich euer angenommen und eure Günden auf mich geladen habe, will ich mich selbst für die Günden in den Tod opfern, mein Blut vergießen, Gnade und Bergebung ber Gunde erwerben und also ein neu Testament aufrichten, darin die Sunde vergeben und ihrer ewig nicht gebacht werden foll. Des zu einem gewissen

г

Anzeichen und Zeugniß gebe ich euch mein Blut zu trinken.

Wer nun also von diesem Brot isset und von diesem Kelch trinket, d. i. wer diesen Borten, die er von Christo hört, auch diesen Zeichen, die er von Christo empfähet, sestiglich glaubt, der bleibt in dem Herrn Christo und Christus in ihm und wird ewiglich leben.

Dabei follen wir nun fein gedenken und feinen Tod verkundigen, nämlich daß er für unsere Sunde sei gestorben und zu unserer Rechtfertigung wieder auferstanden, und ihm barum Dant sagen, ein jeder sein Kreuz auf fich nehmen und ihm nachfolgen und nach feinem Gebot einander lieben, wie er uns geliebt hat. Denn wir alle find ein Brot und ein Leib, diemeil wir alle eines Brotes theilhaftig find und aus einem Relche trinten. Denn gleichwie aus vielen Beerlein gusammengekeltert ein Wein und ein Trank fleußt und fich in einander menget, und aus vielen Körnlein ein Mehl gemahlen, ein Brot und Ruchen gebacken wird; alfo follen wir alle, die Chrifto durch den Glauben einge-

. 4

leibt find, durch brüderliche Liebe um Chrifti, unseres Heilandes, willen ein Leib und Brot und Trank werden und solches gegen einander nicht allein mit Worten, sondern mit der That und Wahrheit, wie St. Iohannes (1. Br. 3.) lehrt, ohne allen Trug treulich gegen einander beweisen. Das helse uns der allmächtige, barmherzige Gott und Bater unsers liebem Hern Jesu Christi durch seinen heiligen Geist. Umen.

# Die gemeine Präfation

das Dankgebet vor dem Sakrament des Altars. \*)

Der HErr sei mit euch. Und mit deinem Geiste.

Die Herzen in die Höhe Erheben wir zum HErren.

Laffet uns Dank fagen dem herrn, unferm Gotte.

Das ist würdig und recht.

<sup>\*)</sup> Die Prafationen für die Feste fiche bei ben Beftgebeten.

Γ

Bahrhaft würdig und recht, billig und heilfam ist es, daß wir dir, Herr, heiliger, allmächtiger Bater, ewiger Gott, allezeit und allenthalben Dank sagen durch Christum, unfern Herrn, durch welchen deine Majestät loben die Engel, anbeten die Herrschaften, fürchten die Mächte, die himmel und aller himmel Kräfte sammt den seligen Seraphim mit einhelligem Jubel preisen. Mit ihnen laß auch unsere Stimmen uns vereinen und anbetend zu dir sprechen:

(hier folgt bas Santtus.)

84.

## Das Sanktus

pber

# Drei mal heilig.

Deilig, heilig, heilig ist Gott der HErr Zebaoth. Boll find Himmel und Erdreich deiner Chren. Hosianna in der Höhe. Gebenedeit sei Mariens Sohn, der ba kommt bas Passalamm, das ba kommt im Namen des HErrn. Hosianna in der Höhe.

85.

# Das deutsche Sanktus

Dr. Martin Enther.

Jesaia, dem Propheten, das geschah, Daß er im Geist den HErren sigen sah Auf einem hohen Thron, in hellem Glanz. Seines Reides Saum den Chor füllet ganz. Es stunden zween Seraph bei ihm daran. Sechs Flügel sah er einen jeden han: Mit zween verbargen sie ihr Antlig klar, Mit zween bedeckten sie die Füße gar, Und mit den andern zween sie flogen frei. Gen ander ruften sie mit großem Gschrei:

Beilig ift Gott, ber BErre Be-

Beilig ift Gott, ber Berre Bebaoth, Beilig ift Gott, ber Gerre Bebaoth,

Sein Ehr die ganze Belt erfül- ...
let hat.

Bon dem Gschrei zittert Schwell und Balten gar,

Das Hauch auch ganz voll Rauchs und Rebel war.

## 86.

## Die Worte des Testaments.

Unfer DErr Jesus in der Nacht, da er verrathen ward, nahm er das Brot, danket und brachs, und gabs seinen Jüngern und sprach: nehmet hin und esset, bas ift mein Leib, der für euch gegeben wird. Das thut zu meinem Gedächtniß.

Desselben gleichen nahm er auch ben Kelch nach dem Abendmahl und danket, und gab ihnen den und sprach: trinket alle daraus, bas ift mein Blut des neuen Testamentes, das für euch und für viele vergos-

fen wird gur Bergebung der Sunben. Solches thut, fo oft ihre trintet, zu meinem Gedachtniß.

87.

# Das Agnus,

b. i.

das Lieb der criftlichen Kirche an das Lamm Gottes.

Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünd der Welt, erbarm dich unser.

Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die Sund der Welt, erbarm dich unser.

Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünd der Welt, gib uns deinen Frieden.

# Gebete vor Empfang bes heiligen Abendmahls.

88.

Serr Jesu Christe, mein einziger Troft, meine Hoffnung, mein Leben, meine Gerechtigkeit, meine Stärke und meine Burg, ich bitte dich, du wollest mein Herz entzunden mit herzlichem Berlangen, Hunger und Durft nach der ewigen Speise meiner Seele, nach deinem wahren Leibe und Blute, daß ich in wahrer Erkenntniß meiner Sünden und starker Zuversicht zu dir dies dein hochwürdiges Sakrament oft und ohne Ueberdruß möge gebrauchen, daß ich damit ohne Unterlaß meine Seele und Gewissen möge stärken und versichern, dis ich dermaleins meine Reise vollende, das rechte Baterland erlange, zu dir komme, dich von Angesicht zu Angesicht schaue, and ewig bei dir bleibe. Amen.

89.

Docker Jesu Christe, ich bin nicht würdig, daß du eingehest in mein sündiges Herz. Du weißt aber und erkennst meine große Armuth und Nothdurft. Darum ich von Herzen begehre deiner Gegenwart, zu speisen, zu trösten und zu stärken meine arme Seele. Sprich sie an mit deinem Worte, so wird sie gesund. Amen.

90.

DhErr, ob ich zwar nicht würdig bin,

daß du in mein Herz eingehest, so bin ich doch nothdürftig beiner Silfe und begierig beiner Gnade, daß ich möge fromm und selig werden. Nun komme ich in keiner andern Zuversicht, denn auf dein Wort, da du felbst mich zu diesem Tische lädst, und mir Unwürdigen zusagst, ich solle Bergebung der Sünden haben durch deinen Leib und dein Blut, so ich effe und trinke in diefem Sacramente. lieber BErr, ich weiß, daß deine göttliche Busage und Worte mahrhaftig find; baran zweisle ich nicht und darauf esse und trinke ich, mir geschehe nach beinem Worte. D BErr Jesu, vereinige dich mit mir, auf daß ich bleibe in dir und du in mir, und ich von dir ungeschieden sei hier zeitlich und dort ewialich. Dein heiliger Leib, BErr Jesu Christe, speise mich; dein theures Blut trante mich; bein bitteres Leiden und Sterben ftarte BErr Jefu Christe, erhöre mich; in deine heiligen Bunden verberge ich mich; laß mich von dir nimmermehr abgeschieden werden. Bom bösen Feinde errette mich, im wahren Glauben erhalte mich, auf daß ich dich

fammt allen Auserwählten lobe und preise bier zeitlich und dort ewiglich. Amen.

Dankfagung nach Empfang bes beiligen Abendmable.

### 91.

D Jesu Christe, bein Leib, ben du für und in den Tod gegeben haft, und dein Blut, das du für und und für viele vergossen haft, gereiche und nicht zur Berdammniß, noch zum Gericht, sondern nach deiner Güte zu einem Schirme der Seele und des Leibes und zu einer Arzenei des ewigen Lebens. Amen.

## 92.

Wir bitten, o Herr, von ganzem herzen, daß wir auch mit reinem Gemuthe annehmen, was wir mit dem Munde empfangen haben, und daß uns diese zeitliche Gabe gedeihe zur ewigen Arzenei, durch Christum, unsern Herrn. Amen.

### 93.

Bir banken bir, allmächtiger Gott, daß du

und burch diese heilsame Gabe hast erquidet, und bitten deine Barmherzigkeit, daß du und solches gedeihen lassest zu starken Glauben gegen dir und zu brunftiger Liebe unter und allen, durch Jesum Christum, unsern Herrn. Amen.

## 94.

Dallmächtiger; sewiger Gott, wir fagen beiner göttlichen Mildigkeit Lob und Dank, daß du uns mit dem heihamen Fleische und Blute deines einigen Sohnes Jesu Christi, unsers HErrn, gespelset und getränket hast, und bitten dich demüthiglich, du wollest durch beinen heiligen Geist in uns wirken, wie wir das heilige Sakrament mit dem Munde empfangen haben, daß wir auch also deine göttliche Gnade, Verzeinigung mit Chwisto und ewiges Leben, so darin angezeigt und zugesagt ist, mit sestem Glauben sassen und ewiglich behalten mögen. Durch unsern Herrn Jesum Christum. Amen.

95.

# Geiftliche Diegung bes Gaframents.

Eine Nebung bes Glaubens für die, welche beim Satramente gegenwärtig find, ohne es mit dem Munde ju empfangen.

Mein Erlofer, Gott und Menfc, ber BErr Jesus Chriftus, gedachte mein vor feinem Tode im letten Nachtmahl in großer Liebe und hat mir armen Gunder ein reich; gut Testament-gemacht, daß ich sein dabei gebenten foll. Er hat mir verordnet und gemacht ein Testament, Bergebung meiner Sunde, dasfelbige Testament befestigt und verfiegelt mit feinem Frohnleichnam, Bunden und Blut, wie er felbft in der Ginfegung diefes Sakraments und Teftaments fpricht und die heiligen Evangelisten und Apostel davon fchreiben. Denn als der BErr Jesus am Tag por seinem Leiden mit den zwölf Aposteln das lette Ofterlamm af, sprach er zu ihnen: "mich hat herglich verlangt, bies Ofterlamm mit ench ju effen, ehe benn ich leibe. Denn ich sage euch, daß ich hinfort nicht mehr dabon effen werbe, bis bag es erfüllt werbe im Reiche Gottes." Dann hub er seine Augen auf gen himmel zu Gott, feinem Bater, nahm bas Brot in seine heiligen Banbe, sagte Dank und gabs feinen Jungern und fprach: "nehmet hin und effet, das ift mein Leib, der für euch gegeben wird." Desfelbigen gleichen nahm er auch den Relch und fagte Dant, und gab ihnen den und fprach: "nehmet hin und trinket aus diesem alle; das ift der Relch des neuen Testamente in meinem Blute, bas für euch und für viele bergoffen wird zur Bergebung der Sünden; so oft ihr das thut, fo thute zu meinem Gedachtniß." D SErr Jesu Chrifte, mein Gott und mein Erlöser, das find die edlen, tröstlichen Worte, in welchen du felbst uns die Wahrheit bezeugest, daß hie wahrlich fei dein Leib und Blut, fo für uns bargegeben und vergoffen ift. Ich glaube, o BErr, daß deine Worte Wahrheit find, und mußte ehe himmel und Erde vergeben, ebe deine Worte unwahr würden. D BErr Gott, erhalte, mehre und ftarte in mir den Glauben, die Lieb und Andacht gegen dich in diefem Saframent, daß in der Gestalt des Brots und Beines bein heiliger Leib und bein theures Blut gegenwärtig ift, ber Leib, ben bu für mich in den Tod gegeben, das Blut, welches bu für mich vergoffen haft gur Bergebung meiner Gunde. Diefen Leib und Blut beutst du mir armen Sünder aus Lieb und Gnade an zu einer mahren Speise, zu einem mahren Tranke meiner Seele, dadurch fie gewißlich erlangt Bergebung aller Sunde, Bereinigung mit dir und Ginleibung in beinen geiftlichen Leib und die Gemeinschaft aller Beiligen, Stärke, Troft und Silfe in aller Berfuchung des Feindes, Befestigung in der Liebe, im Glauben und in der Hoffnung, auch Bereitung auf den fernen Beg, der mir bevorfteht in ein unbekanntes Land. D HErr, du haft je wohl gewußt, daß ich ein armer Sünder bin; dennoch haft du mich fo hoch bedacht in diesem beinem letten Testament. Darum so tomm ich voll Bertrauen und Begierde, und weil ich es heute mit dem Munde nicht empfange, so laß mich seine süße Frucht geiftlich, in meine Seele empfangen, mahrend andere meiner Brüder auch leiblich zu Samenforner

beinem Altare gehen. Ich bitte bich, mein Gott und Erlöser, du wollest mich nicht ausschließen von deiner Mahlzeit, sondern mich jest nach deiner barmherzigen Zusagung (Joh. 6.) mit diesem beinem heiligen Leibe speifen und mit deinem Blute tranken, daß ich dich alfo geiftlich in meine Seele empfahe und mir vergeben werden alle meine Gunden, und daß ein lebendiger Glaube, Lieb und hoffnung in mir aufgerichtet, gestärkt und bestätigt werde, daß du allein in mir gewaltig regiereft und ich unverrückt mit gangem Gemuth und Bergen in dir bleibe. Ich will dir auch, mein Gott und BErr, in beinen beiligen Worten gang ohne Zweifel glauben. Und weil du dann gegenwärtig bift, die Sünde zu vergeben, und ich vor dir erscheine nothdürftig und begierig deiner Barmherzigkeit, du mir geben willst und ich empfangen; so kann es niemand wenden, die Frucht bes Sakramentes foll und wird in mir vollbracht sein. Dafür sei dir Lob und Ehre in Ewigkeit. Amen.

96.

Aufopferung und Singabe an Gott. (Bahrend ber Communion, ober wenn man will, ju beten.)

D Gott, mein himmlischer Vater, ich bitte dich im Namen beines eingebornen Sohnes, unfere lieben BErrn Jefus Chriftus, du wollest mir zuvorkommen mit beiner Gnade und Hilfe, daß ich wiffe und vermöge mich dir selbst darzubringen und aufzuopfern zum heiligen, lebendigen, dir wohlgefälligen Opfer. Denn ohne deine Hilfe bin und bleib ich unrein und ein beflecttes Opfer durch meine Schuld. Aber durch das Berdienst des allerheiligsten Opfers deines eingeborenen Sohnes, unfere lieben BErrn Jefus Chriftus, welches er als der oberfte Priester und das Opfer selbst auf dem Altar des heiligen Kreuzes für uns gethan hat, begehr ich zu erstatten allen Mangel meines sündigen, gebrech= lichen Opfers. Denn in ihm und durch ihn opfere ich dir auf und übergebe dir heute und allzeit meine Seele mit allem ihrem Vermögen, das Gedächtniß, den Berftand, den liebenden Willen, mein Glauben, Lieben, Hoffen, mein Herz mit aller Bewegung und Beaier, mein Leib und Leben mit allen innerlichen und äußerlichen Kräften, meine Gesundheit, Gewalt und Stärke, Glück und Ehr und Gut, dazu meine Eltern, meine liebe Bausfrau, meine Rinder, Freunde und Berwandte und alles, davon und darüber ich zu reden und zu sprechen habe, - mit demüthigem Bekenntniß, daß es alles dein Eigenthum ift, benn ich es alles aus beinen Gnaden ohne mein Berdienst empfangen habe. D BErr, mach du felbst alles, wie ich wiederholt dich bitte, zu einem heiligen, dir wohlgefälligen Opfer, und verleihe mir, alle diefe von dir empfangenen Gaben und Güter recht und ziemlich zu gebrauchen nach Befehl beiner göttlichen Worte, daß ich mich nur für einen Schaffner und Austheiler derselben erkenne, der dir jukunftiglich Rechnung thun muß. Gib mir, dieselben mit schuldiger, fleißiger Dankbarkeit, in Gelassenheit und Abgeschiedenheit zu besitzen, daß ich mich selbst dir ohne Unterlaß zum Brandopfer hingebe in Ber-

leugnung meiner selbst, Tödtung meines eignen Billens, in geduldiger Aufnahme und Erduldung meines Rreuzes und mahrer, getreuer Nachfolge Jesu. D BErr Gott, thue mit mir wie du willst und was du für beine Chre und meiner Seele Beil als das Befte erkennst. Und ob ich, von Anfechtung ergriffen, an dem, was du mir oder meinen Berwandten zu leiden zuschicken wirft, nach dem Fleische Unluft oder Berdruß empfinden wurde; so bitte ich dich, mein Gott und HErr, du wollest deshalb deine Barmbergiakeit nicht von mir abwenden, sintemal ich mich jest mit gangem Bergen und Billen bir ergebe und aufopfere in beinen göttlichen Billen, und mir es jest schon herglich leid ist, falls ich aus Gebrechlichkeit zukunftig etwas anberes wurde denken und begehren. Darum, lieber BErr, schaffe mit mir nach deinem Bohlgefallen als mit deinem Eigenthum. Dem Geifte nach bin ich willig und bereit zu leiden, was du mir um meiner Gunden zu leiden auflegen wirft; nur begehr ich beiner bilf und Gnade, daß ich alles mit Geduld

tragen könne und zu deinem Ruhme in bußfertigem Sinne hinnehmen. Ich gebe dir auch einen fröhlichen, willigen Beift zu beinem Lob und Dienst und erkenne mich schuldig, in beidem bis in den Tod zu verharren mit Ernst und Eifer. Und ich erneue dir auch hiemit meinen Taufbund und die Gelübde, welche ich dir in der Taufe gethan habe. Bisher bin ich leider ein unnüger Diener gewesen. Ich bitte dich, gib mir Kunft, Kraft, Stärke und Weisheit, daß ich hinfort dir zu dienen wisse und vermöge nach deinem Bohlgefallen. Nimm mich mir und allen Creaturen und gib mich ganz zu eigen dir. O mein Gott, nimm bin von mir alles, was mich hindert gegen dir. D mein Gott, gib mir alles, was mich forbert zu dir und mach aus mir einen Denschen nach beinem göttlichen Wohlgefallen, daß du allezeit in mir wohnest, lebest, regiereft und beine Berte in mir wirkeft. Behute mich heute, diesen Tag, und allezeit vor aller Gefährlichkeit Leibes und der Seele. mir deinen Segen, o BErr, dreieiniger Gott. Der BErr fegne mich und behüte mich. Der

HErr erleuchte sein Angesicht über mich und sei mir gnädig. Der HErr erhebe sein Angesicht auf mich und gebe mir Frieden. Amen.

97.

#### Das Rune bimittis

ober

ber Lobgefang bes beiligen Simeon.

Luc. 2, 29 - 32.

Werr, nun läffest du deinen Diener im Friede fahren, Bie du gefagt haft.

Denn meine Augen haben deinen Beiland gesehen,

Welchen du bereitet haft Bor allen Bol-

Ein Licht, zu erleuchten die Beiden Und zum Breis deines Bolkes Ifrael.

Chre sei Gott dem Bater und dem Sohne Und dem heiligen Geiste,

Als es war im Anfang, jest und immerdar, Und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

### 98.

# Das Magnificat

ober

Der Lobgesang Marien ber Mutter Gottes.

Ruc. 1, 46 — 55.

Meine Seele erhebt den HErrn,

Und mein Beist freuet sich Gottes, meines Heilandes.

Denn er hat seine elende Magd angesehen.

Siehe von nun an werden mich felig preifen alle Rindesfind.

Denn er hat große Ding an mir gethan, der da mächtig ift, Und des Namen heilig ift.

Und seine Barmherzigkeit währet immer für und für Bei denen, die ihn fürchten.

Er übet Gewalt mit seinem Arm, Und zerstreuet, die hoffartig sind in ihres Herzens Sinn.

Er stößet die Gewaltigen vom Stuhl Und erbebet die Elenden.

Die Sungrigen füllet er mit Gütern, Und lässet die Reichen leer.

Er denket der Barmherzigkeit Und hilft feinem Diener Ifrael auf, Bie er geredet hat unfern Batern, Abraham und seinem Samen, ewiglich.

Lob und Preis sei Gott dem Gater und dem Sohn Und dem heiligen Geist, Wie es war im Anfang, jest und immerdar Und von Ewigkeit zu Ewigkeit.

99.

### Um Renschheit \*)

Beim Andenten an ben Mifbranch ber Sonntags - Abenbe.

Du wollest auch alle Gesetze und Bande des ehelichen Standes bewahren. Steure und Beufcheit und wollest die der bei dich anrufen, zur Reuschheit neigen.

<sup>\*)</sup> Andere Gebete, Die am Sonntage gebetet werben tonnen, 3. B. für die Rachtommen, für die Rirche, für die Seelforger 2c. 2c., fiehe unter ben Fürbitten ober suche fie aus bem Regifter.

wehre dem Teufel, der aus Reid und Haß wider Gott die arme, schwache menschliche Natur zu mannichfaltiger Unreinigkeit treibt, daß sie dadurch endlich gestürzt werde. Du weißt, daß in diesem Alter der Welt die Natur je langer, je schwächer wird. Dazu wächst das Buthen und .bie Unfinnigkeit unferer geiftlichen Feinde von Tage zu Tage; benn fie wissen, daß bald das Gericht gehalten werden foll, in welchem ihre Schande und Bosheit allen Menschen und Engeln klar vor Augen gestellt werden foll. Darum BErr Jesu Christe, du einiger Gottessohn, der du für uns gefreuzigt und auferstanden bift, ich bitte, du wollest uns unfre Jugend, unfere Bauslein und Rinder regieren, und zur Reusch= heit und mahrhaftigen Anrufung des ewigen Baters unfere Bergen durch den beiligen Beift neigen und bewegen laffen. Umen.

Philipp Melanchthon.

### Abendgebete.

100.

Run bantet alle Gott, ber uns bon

Mutterleibe an lebendig erhält und thut uns alles Gute. Er gebe uns ein fröhliches Herz und verleihe immerdar Friede zu unfern Zeiten, auf daß seine Gnade stets bei uns bleibe, und uns erlöse, so lange wir leben.

Die Gnade unsers HErrn Jesu Christi, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des heiligen Geistes sei mit uns in alle Ewigkeit.

Amen.

Herr, allmächtiger Gott, himmlischer Bater, ich danke dir von Grund meines Herzens für alle deine Güte und Wohlthat, die du mir heut diesen Tag so väterlich erzeigt, und daß du vor allem Uebel mich frisch und gesund behalten hast. Ich bitte dich ferner, als dein liebes Kind, du wollest mich bei deinem alleinseligmachenden Worte die an mein letztes Seuszen gnädig erhalten und mein Herz mit deinem heiligen Geiste erleuchten, daß ich möge erkennen, was gut oder böseist. Du wollest auch alle meine Sünde, die ich heute wissentlich oder unwissentlich gethan habe, auch die verborgenen Fehle, durch beine Barmherzigkeit vertilgen, und mir die

zukunftige Racht eine christliche Ruhe verleihen, daß ich frisch und gesund zu deinem Lobe wieder ausstehe. Hilf auch, lieber Bater, daß ich durch deine Gnade ein neues, dir wohlgefälliges Leben ansahe, zu meiner Seelen Seligkeit in Jesu Christo, deinem lieben Sohne, unserm einigen Helser. Amen.

#### 101.

Herr Jesu, ich bekenne mich schuldig baß ich diesen Tag leider nicht zu deinem Lob und Ehren vollbracht habe. Ich bin dir nicht dankbar gewesen, habe deinen Tod und bittere Marter nicht recht zu Herzen gefaßt. Ach Herr, so manche Sünde\*) habe ich heute wider dein göttliches Gebot gethan, so vieles\*) habe ich versäumt; ich habe mich nicht gebessert. Gütiger Heiland, verzeih mir um deines theuren Blutvergießens willen. Bewahre mich auch jest diese Nacht vor allen Sünden und Gefahren. Laß mein Herz in dir ruhen und wachen und dich loben. Ich

<sup>\*)</sup> Sier befinne bich, welcherlei Sunde und Ber- faumnig bu gu betennen haft.

ſ

befehle dir heut und allezeit Leib, Seel, Geist, Ehre, Gut und Rahrung; thue mit mir nach beinem Wohlgefallen. Gib mir Geduld und Gnade, wenn es nicht nach meinem verkehrten Willen geht; laß mich dies Leben als ein Jammerthal erkennen und nur seufzen nach unserm seligen Baterland, und den Tod fröhlich begehren, daß ich dich im ewigen Leben mit allen Auserwählten möge ohne Ende loben. Amen.

#### 102.

Allmächtiger HErr und Gott, nach beiner Ordnung naht sich nun die Nacht und Finsterniß herzu, und wir begeben uns in Ruhe und Schlas. Wir rusen und schreien zu dir, wollest uns gnädig in deinem Schutz und Schirme halten, auch uns weder Nacht noch Finsterniß, weder Feind noch Tod, noch den Fürsten der Hölle beschädigen lassen; und wo unsere Schwachheit mit Schlas erfüllt sein wird, da laß doch wenigstens unser Derz und Gemüth in dir wachen. Sei ihm allewege eine feurige Säule, nach welcher sichs im

Finstern richte, und verleihe uns, daß wir nicht als Kinder der Nacht und Finsterniß, sondern des hellen Lichtes und ewigen Tages vor dir allezeit erfunden werden, durch unsern Herrn Jesum Christum. Amen.

#### 103.

Ich sage dir Dank, du mahres ewiges Licht, daß du mich in dem Glanze deiner göttlichen Gnade und beines Beiftes in diefes natürlichen Tages Schein vor schweren Sünden behütet hast. Laß nun, o Gott, der du die Nacht dem gebrechlichen Leibe zur Ruhe verordnet haft, meine mühselige, fündige Seele in dir ruben und Frieden haben vor aller Lift und jeglichem Unlauf des bofen Beiftes. Meine Sinne und Gedanken laß sammt Banden und Füßen feiern, schweigen und stille sein zu dir, der du den Deinen gegenwärtig und unvergeffen bift auch im tiefen Schlafe. Laß ja nicht mein träges Fleisch die arme Seele überwältigen, daß sie dein vergesse des Nachts. Dir befehle ich meinen Geist, o Hirte, zu treuen Händen; du hast ihn erlöset, HErr, du treuer Gott. Laß mich von dir nicht sinken, wache über mich, schirme mich mit deinen Flügeln. Wenn Tag und Nacht sich scheiden, so wecke mich und verleihe mir wieder das Licht, darin ich hie wandeln und bei dir dort ewig wohnen möchte. Höre und erhöre mich, der du nicht schläfft noch schlum= merst, durch Jesum Christum. Amen.

V. U.

Ich glaube 2c. Bl. 103.

fammt dem Gloria Patri.

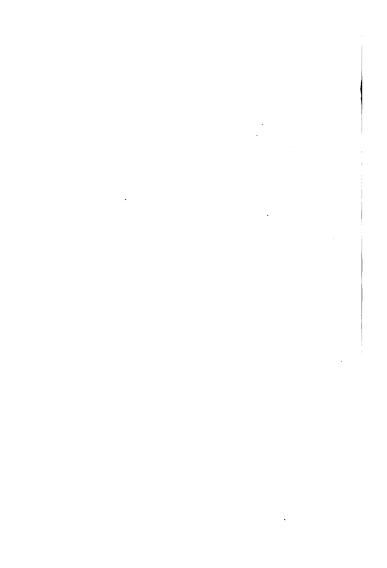

#### 2.

# Der Montag.

Beige beinen Anechten beine Berte und beine Chre ihren Rinbern.

Und ber harr, unfer Gott, fei uns freundlich, und forbere bas Bert unfrer Sanbe bei uns, ja bas Bert unfrer hanbe wolle er forbern.

\$1, 90, 16, 17.

Geh beinen Beg Auf rechtem Seg. Fahr fort und leib, Trag leinen Reib, Bet, hoff auf Gott In aller Noth, Sei fill und trau, Dab Acht und schau: Groß Wunder mirft du schauen,

# Bum Gingang ber Arbeitswoche.

So walte denn Gott, der Bater, der und erschaffen, und wie alle andern Greaturen nicht zum Müssiggang, sondern zur Avbeit verordnet hat, und segne einen jeden in seinem Beruf. Er, der die ganze Welt regiert, regiere auch unfre liebe Obrigkeit und stehe ihr mit seiner Kraft und Beisheit gnädig bei.

Es walte Gott, der Sohn, der uns erlöst und unsre Sünden versöhnt hat. Er nehme die Last der Sünden, welche wir in der vorigen Woche begangen haben, gnädiglich von uns und gebe uns seinen Frieden. Er, der oberste Bischof und Erzhirt unsrer Seelen, helse allen Dienern seines Wortes in dieser und allen Gemeinden auf Erden arbeiten und viele Frucht schaffen fürs ewige Leben.

Es walte Gott, der heilige Geift, der uns geheiligt und in der Taufe wiedergeboren

hat. Er schaffe in uns ein reines Herz und gebe uns einen neuen gewissen Geist, daß wir nichts Böses aus der alten in die neue Woche mit herüber nehmen, sondern allen Vorsatz und Neigung des alten Menschen tödten. Er regiere in unsern Herzen fräftiglich, und so für einen unter uns mit dieser Woche das Ende gekommen ift, dem helse er im bittern Stündlein, erfülle sein Herz mit der Gnade, welche besser ist, als leben, lehre seine Hände streiten und siegen wider den letzten Feind und verleihe ihm in Christo Jesu die Ruhe und den Triumph des emigen Sabbaths.

Der dreieinige, ewige Gott sei und bleibe bei und und feiner Gemeine ewiglich. Ihm sei 206, Preis und Ehr immer und ewiglich.

Morgengebete. 105.

Sott sei uns gnädig und barmherzig und gebe uns seinen göttlichen Segen. Ex lasse uns sein Antlitz leuchten, daß wir auf Erden erkennen seine Wege. Es segne uns Gott, unser Gott, Es segne uns Gott und gebe uns seinen Frieden. Amen.

D du frommer, getreuer Gott und himmlischer Vater, ich lobe, ehre und preise dich bon Grund meines Herzens, daß du mich diese vergangene Nacht hast sicher ruhen und schlafen laffen, und durch deine väterliche Liebe mich frisch und gefund wieder erweckt haft. Ich bitte dich von Herzen, du wollest mich und alle frommen Chriften heut diesen Tag und allezeit vor allem Uebel und Gefahr Leibes und der Seele gnadig behüten, bamit ich alle Tage in deinem Willen erfunden werden moge. Denn ich befehle mich, mein Leib, Seel, Berg, Sinn, Muth und Gedanten, all mein Dichten und Trachten, mein Geben und Stehen, mein Sigen und Liegen, meinen Eingang und Ausgang, mein Leben und Sterben und alles, was ich bin und vermag, in beinen göttlichen Schut und Schirm. Dein heiliger Engel sei und bleibe bei mir, daß mir kein Unglud an Seel und Leib widerfahren moge. Solches verleihe mir um Jefu Chrifti, deines lieben Sohnes, willen. Amen.

#### 106.

In deinem Namen, du gekreuzigter Herr Jesu Christe, stehe ich auf, der du mich durch dein heiliges Blut so theuer erlöset hast. Ich bitte dich, du wollest mich und die Meinigen heute diesen Tag segnen, behüten und einen gottseligen Wandel führen lassen, daß wir unser Leben zu beinen Ehren zubringen mösgen. Amen.

#### 107.

O HErr Jesu Christe, sei heut und die ganze Zeit meines Lebens ein Anfang aller meiner Arbeit und Werke. Sei mein Tröster, mein Helfer, mein Segen, mein Beistand, und bewahre mich und die Meinigen vor allem Nebel, daß der bose Feind und bose Leute keine Macht an uns sinden. Amen.

#### 108.

Herr Jesu Christe, bu mein Herr und Gott, du weißt ja, du hast und selbst gelehrt, wie groß des Menschen Schwachheit und Blobigkeit sei und wie gar nichts er ohne deine

Hisfe und Beistand vermöge. Wo er ihm selbst vertraut und glaubt, muß er in tausend Unglück fallen und gerathen. Erbarme dich, lieber Herr, über diese Mühseligkeit deines Kindes. Thue mir gnädigen Beistand, auf daß ich durch deine Erleuchtung, was rechtschaffen gut ist, sehen, durch dein Anmahnen begehren, und durch deine Kraft endlich erlangen möge. Hierauf ergebe, ja besehle ich mich ganz und gar, mit Leib und Seele dir alleine, der du gelobt wirst mit Gott, dem Water, und Gott, dem heiligen Geiste, gleich wahrer und allmächtiger Gott in Ewigkeit. Amen.

B. U.

Ich glaube x: Pf. 127.

fammet dem Gloria Batri.

Um Glad und Segen im Bernf. 109.

Lieben Bater, in meinem Berufe ist dein Bort und Befehl. Darauf gehe ich hin und werfe heute mein Nep aus, und laß dich forgen, wie es gerathen werde. Ich bitte allein daneben, gib deinen Segen und das Gebeihen dazu.

Dr. Mariin Luther.

### 110.

Mein BErr und mein Gott, ich weiß ja, daß des Menschen Thun nicht steht in seiner Gewalt, und fteht in niemandes Dacht, wie er wandle und seinen Gang richte. Regiere mich allezeit durch beinen heiligen Beift, daß ich in meinem Berufe stracks vor mich bin sehe und des Meinen treulich warte. Leite mich allezeit auf rechtem Weg, daß ich nicht manke weder gur Rechten noch gur Linken. Mache meinen Gang gewiß nach deinem Wort und lag tein Unrecht über mich herrschen. Regiere mich allezeit nach deinem Bohlgefallen, denn du bist mein Gott, und dein quter Geift führe mich auf rechter Bahn. veiß ja, mein Gott, daß ich auch berufen bin in beinen Beinberg und bir in meiner Taufe Arbeit zugefagt habe. Ich bitte bich, verleihe mir gefunden Leib bis an mein Ende und

stärke mich, daß ich die Last und hige meines Berufes willig trage und dir, meinem HErin,

allezeit treu und gewähr sei.

Weil mir aber die Stunde meines Feierabends verborgen ift, so lehre mich, daß ich alle Stunden und Augenblicke fertig sei, einen seligen Abschied machen, die Welt willig lafsen, mit Fried und Freuden einschlafen und mit dir und allen Auserwählten den ewigen Ruhe- und Feiertag halten möge. Amen.

#### 111.

Heiliger, barmherziger, allein weiser Gott und Bater, der du alles nach deiner göttlichen Beisheit ordnest und regierst und einem jeden deiner Knechte sein Pfund vertraust; ich bitte dich, verleihe mir, daß ich die Berke meines Beruses und alle meine Sachen nach deinem göttlichen Borte einrichte und in denselben vor' allen Dingen deines Namens Ehre, die Mehrung deines Reiches und die Ersüllung beines heiligen Billens suche. Gib mir den Geist des Rathes, der Beisheit und des Verstandes daß ich in meissmennarer.

nen Unschlägen nicht irre. Denn welcher Mensch weiß Gottes Rath, und wer kann denken, was Gott will? Der sterblichen Menschen Gedanken find ja mislich und unsere Anschläge sind gefährlich. Darum laß den Engel des großen Rathes meinen Lehrmeister und Rathgeber sein und fende mir deinen heiligen Beift aus deiner Sohe, auf daß mein Thun auf Erden richtig werde. Erleuchte meinen Berftand mit beinem göttlichen Lichte, denn du erleuchtest meine Leuchte und verleihest mir, daß mein Auge einfältig sei; du machst meine Finsterniß Licht. Sende beine Beisheit, daß sie bei mir sei und mit mir arbeite. Sende deinen Engel vor mir her, der zu allen meinen Geschäften den Weg bereite und alle hindernisse des leidigen Satans aus dem Wege räume, wie du diese Gnade erzeigt haft allen beinen treuen Dienern von Anfang ber. Mache mich auch selbst tüchtig zum Werke, das ich verrichten soll. Gib mir heiligen Muth, guten Rath und rechte Werke. Lag mich bein Werkzeug sein und ein Gefäß beiner Gnaden, daß ich bie

Gabe, welche du mir vertraut hast, demuthia und recht moge brauchen zu beiner Ehre und zu Rut meines Rachften. Du haft alles in Banden, dein ift Anfang, Mittel und Ende; darum schaffe du selbst, was ich vor und hernach thun foll, und halte beine allmächtige Onadenhand über mir. Lag mir alles gludlich von statten gehen, wie dem Joseph und Daniel. Berleihe mir auch Gefundheit und nothwendige Rrafte des Leibes und der Seele, und lag dir meinen Berftand, Bedachtniß, Beficht, Behör und alle Glieder bis an mein feliges Ende befohlen fein. Behre und steure des bofen Feindes Lift und Betrug, auch aller feiner Ancchte Macht und Trut, bamit ihr Sochmuth, ihre Kalschheit und Ungerechtigkeit nicht überhandnehmen oder mir einigen Schaden zufügen möge. Lehre mich wachen und beten, daß ich nicht in Anfechtung falle; gib mir ein hörendes Dhr und ein fehendes Auge. Denn dein, HErr, ist die Ehre, du einiger Brunnquell alles Guten. Salte felber, o du Guter Ifrael, Bacht und Gut über mich und bewahre meinen Eingang und

Ausgang von nun an bis in Ewigfeit, damit es, dir allein zu Ehren, bei mir allezeit heiße: "was er macht, das geräth wohl." Das verleihe mir, Gott Bater, durch Jesum Christum, in Kraft des heiligen Geistes. Amen.

#### 112.

Pausfegen eines driftlichen Sausvaters, am Anfang ber Boche gn fprechen.

Sott Bater, Gott Sohn, Gott heiliger Geist, du allerheiligste Dreieinigkeit, dir zum beständigen Eigenthum sei übergeben dies Haus und alles, was darin ist. Dein Eigenthum sei dies Haus; so kehre auch dein Segen zu ihm ein. Dein seien die Seelen des Haus-vaters und aller der Seinigen; dein ihre Leiber. — Gott Bater, der du uns und alle Dinge erschaffen hast, erhalte uns Leib und Seele zum ewigen Leben. Gott Sohn, der du uns erlöset hast, schenke uns alles Berdienst deines Lebens und deines Lodes. Gott heiliger Geist, der du durch Wort und Sakrament uns sammelst ins Reich der Gnaden, erhalte uns in dem Namen unsers HErrn.

Jesu Christi und in der Nachfolge seiner Demuth bis an unser Ende. Trofte und, bu bochfter Trofter, wenn uns unfere Gunben franten. Du Geift der Bahrheit, bewahre uns vor allem seelengefährlichen Irrthum:und Blendwert des Teufels und der Belt. Beift der Beiligung, beilige uns gang und gar, daß wir verklärt werden von einer Rlarheit zu der andern, bis wir hinankommen zu der vollkommenen Mannheit Jesu Christi. Du Geift der Freuden, nimm von uns alle Tranrigfeit, todte in uns den alten Menfchen und feine Launen; gib uns himmlischen Sinn und entrude unser Berg in die andere Belt, wo anser ewiger Schat ift, Jesus Christus. Wirke in uns, daß wir vor allen Dingen nach dem Reiche Gottes und feiner Gerechtigkeit trachten und bein feien nach Leib und Seele, im Leben und im Tode, in Reit und Ewigkeit.

D Gott, du hast verheißen, daß denen, die am ersten nach deinem Reiche und seiner Gerechtigkeit trachten, alles andere zufallen soll. Wir bitten deine milde Gute, gib uns

auch dies andere, so weit es uns gut und nothig ift. Segne unfre Felber und Wiefen, Beinberge und Garten. Gib Frühregen und Spatregen. Gib fruchtbare Zeiten. Bewahre vor Miswachs, Hagel und Ungewitter. Külle Reller und Scheunen mit beinem Segen, auf baß wir beine Guter mit Danksagung genie-Ben und auch haben ju geben den Dürftigen. Bewahre uns Saus und hof bor Fenersund Bafferenoth, Menschen und Bieh vor verderblichen Seuchen und plöglichem Unfall. Alle Frucht und Speise im Hause fegne zum Gedeihen unfrer Leiber. Alles Gigenthum umschirme wie mit einem Schilde. Baue eine Mauer um uns ber wider den Satan und feine Gesellen, wider Diebe und Rauber. Beige an den Sausdieb und laß keinen Judas unter uns erfunden werben. Ift irgend unrecht Gut in diefem Saufe, auch das zeige an, auf daß wir den Bann von uns thun. Bache über die Unschuld unserer Leiber, daß in diefem Saufe niemand zu Fall tomme oder Chr und auten Ramen verliere. Benn in diefem Sause eine Mutter ihrem Stündlein entgegen

geht, so gib ihr einen fröhlichen Anblick und verwandle die Angst in Freude. — So weit unser Dach tropft, träufe vom Himmel her bein Friede, - unter unferm Dache sei Eintracht und Liebe. Lag die grauen Säupter in diesem Baufe Ruhestunden finden, wie Jatob bei Joseph im Lande Gofen. — und frone die Alten unter uns mit Ehre. Gib allen Rindern diefes Saufes das himmelreich und kindlich gehorsame Bergen. Gib friedsame Nachbarn, und will ja der Streit entbrennen, fo schlichte bein beiliges Bort und das Andenken an Jesum Christum unfern Streit. Lag bose Bungen uns nicht in haß und Zwietracht trennen; gib uns allen Sanftmuth, wenn uns Unrecht geschicht. Willft du und Kreuz auflegen, fo lag und das Rreuz als den besten Haussegen erkernen und dir dafür danken. Wenn wir frank oder alt werden, so mach unser Berg in Glauben und Liebe zu dir defto gefünder und junger. Wenn es une hinderlich und übel geht, fo lag une an beiner Gnabe genügen. Stirbt eines ober das andere unter uns, fo zeige uns, daß wir

Bafte und Fremdlinge find auf Erden und im Simmel Freude genug haben. Behüte uns vor bofem, schnellem Tod. Lag uns ohne falsches Bertrauen auf unser Leben und unfere Werke, aber voll Glaubens und heiligen Geistes auffahren zu dir, wenn unser Stundlein kommt. Gönne uns in unserm Sterben das Labfal beines heiligen Saframentes. Unferm Leichnam gib ein stilles, sicheres Räumlein; in Mitte unfrer Todten und frommer Chriften laß ihn ruben bis zum jungsten Tage. Dann wede und zur Auferstehung bes Leibes und fleide und in Gnade und Barmherziakeit. Schone unser im Gericht und führ uns heim in die ewigen Butten, du Berzog unserer Seligkeit, — und nimm dann von und ewigen Dant und ewiges Lob. Amen.

#### 113.

# Ermunterung bei bem Beginn ber Arbeit.

Fang dein Werk mit Jesu an, Jesus hats in Händen; Jesum ruf zum Beistand an, Jesus wirds wohl enden. Steh mit Jesu

morgens auf, Geh mit Jesu schlafen; Führ mit Jesu beinen Lauf, Lasse Jesum schaffen.

Morgens soll der Anfang sein Jesum anzubeten, Daß er woll dein Helser sein Stets in deinen Nöthen. Morgens, Abends, und bei Nacht Will er stehn zur Seiten, Wenn des Satans List und Macht Dich sucht zu bestreiten.

Wenn dein Jesus mit dir ist, Laß die Feinde wüthen; Er wird dich vor ihrer List Schügen und behüten. Setz nur das Bertrauen dein In sein Allmachtshände, Und glaub sicher, daß allein Er dein Unglud wende.

Wenn denn beine Sach mit Gott Also angefangen, Ei, so hat es keine Roth, Wirft ben Zweck erlangen. Es wird folgen Glück und heil Hier in diesem Leben; Endsich wird dir Gott bein Theil Auch im himmel geben.

Nun Herr Jesu, all mein Sach Sei dir übergeben; Es nach deinem Willen mach, Auch im Tod und Leben. All mein Werk

greif ich jest an, Jesu, in beim Namen: Laß es doch sein wohlgethan. Ich sprech darauf Amen.

#### 114.

### Gebet eines Dienftboten.

Dr. Martin Luther.

Lieber HErr Gott, ich danke dir, daß du mich in diesen Stand, Sandwerk und Dienst geordnet hast, darin ich weiß, daß ich dir wohlgefalle und dir diene mehr denn alle Monche und Nonnen, die ihres Dienstes teinen Befehl haben. Ich aber habe Gottes Befehl im vierten Gebot, daß ich Bater und Mutter ehren, Herren, Frauen, Meistern mit allem treuen Fleiße dienen, arbeiten und zu der Saushaltung helfen foll, will deshalb mit Luft und Liebe meinem Berufe nachkommen. 3ch will gern thun, was ich thun foll, meinem herrn, meiner Frau und meinem Meister zu gefallen fein, und laffen, was sie wollen. Db ich gleich zuweilen gescholten werde, was schadets, fintemal ich das fürwahr weiß, daß mein Stand dir ein

Dienst und wohlgefällig Leben ift. Daxum will ich folchem Stande zu Ehren und zu Dienste auch gerne etwas thun und leiden, allein gib du mir Gnade und Geduld dazu. Amen.

# Beim Antritt einer Berufereife.

#### 115.

Allmächtiger Gott, in beinem Ramen will ich meinen Weg betreten und mit Anrufung deiner Barmherzigkeit diese Reise anfahen. Denn du bist mein Gott, der du behütest all meinen Ansgang und Eingang, und meine Jüße auf ebene Bahn richtest, daß sie nicht gleiten. Ich bitte dich, du wollest mir deine heiligen Engel zugeben, ihnen Befehl thun, daß sie mich behüten auf allen meinen Wegen und mich führen auf rechter Straße an den Ort, dahin ich gedenke zu kommen, auch mich gefund und frisch wieder heimbringen, wie der junge Todias gen Rages in Meden hin und wieder von dem Engel Raphael ist geleitet worden. Run in deine

Sande besehle ich Leib und Soele und alles, was mir angehört, in Jesu Christo. Amen.

#### 116.

O HErr, allmächtiger Gott, der du vor Reiten bein Bolk Ifrael auf wunderbaren Wegen durch eine wilde Bufte mit Wolken und hellem Feuer geleitet haft und ihnen des Tages ein Schirm, des Nachts eine Flamme gewesen bift; weil ich in meinem Berufe reifen muß, so bitte ich dich von Bergen, du wollest mit mir und vor mir herziehen, mich ben rechten Weg führen und zu rechter Beit gefund wieder heim bringen. Trage mich, o barmherziger, lieber Bater, wie ein Mann seinen Sohn trägt, durch alle Bege, auf denen ich wandeln muß. Dede mich mit beiner hand und errette mich von der hand der Keinde. Lag mich beine Engel geleiten und alles, was ich vorhabe, wohl schicken, auf baß ich klüglich handle, meine Sache wohl gelinge, und ich frohlich beimtehre. Bewahre meinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigfeit. Amen.

### 117.

# Beim Antritt einer Seereise.

DErr, ber du mich geschaffen hast, BErr, der du mich gemacht haft, BErr, du tässest mir ja durch den Mund des Propheten Jesaias verkundigen, ich solle mich nicht fürchten, weil du mich erlöft, - ich folle mich nicht schreden laffen, weil du mich bei meinem Ramen gerufen habest, - ich folle nicht jagen, dieweil ich dein fei. Ach BErr, ich bin dein. Ach HErr, du hast mich erlöfet und mich durch Christi Blut theuer erkauft: Du haft mich bei meiner Taufe mit Ramen gerufen und jum Rinde angenommen. Go beweise mir denn beine Zusage, ber du fprichst: .. so bu durche Waffer achst, will ich bei dir fein, daß dich die Strome nicht sollen erfäufen." Ebene vor mir die Bellen, und ob fie erreget werben und fich mit Braufen erheben, so leite und halte du felbft das Fahrzeug mit beiner Rechten und bring mich zum fichern Land. Sei bei mir im Schiffe, so werd ich nicht verzagen. Du sprichst ein Bortlein, fo legen fich die Bellen, du fprichft

ţ

ein Wörtlein, so legt sich meine Furcht. Du wandelst vor mir ber auf den Wasserwogen, so tret ich dir muthig nach. Und ob ich finke, du reichst mir deine Band, wie bem heiligen Betrus; ba wandle ich wunderbar und fürchte nichts mehr. Wenn ich an beiner Sand wandle, so freue ich mich alle Wege. Wenn ich nur dich habe und bei dir bin, so bin ich in der Arche, die nicht untergeht, und die fturmischen Fluthen muffen mich jum beilfamen Ziele tragen. Und ob fie mich verschlangen, so ware doch nur mein Beg verkurgt; benn du wurdest meine Seele ergreifen und au dem Safen der ewigen Ruhe und Freude mich bringen. Da ware ich mit einem Male jenseits des rothen Meeres und fange mit allen Auserwählten das Lied Mosis, des Mannes Gottes. Gebenedeiet fei, der mir nabe ift und mir hilft. Scele, Leib, Leben. Blut und Gut befehle ich in beine Hände. Berr Jefu, dir leb ich, dir fterb ich, dein bin ich todt und lebendig. Denn du bist mein und ich bin bein, und wo du bist, da will ich fein. Amen.

#### 118:

### Wenn man ins Schiff fteigt.

Dei gnadig, o Berr, erhore unfer febnliches Bitten und fegne mit beiner heiligen Rechten dieses Schiff und alle, welche auf demselben fahren, wie du die Arche Roahs, die auf der Sintfluth fuhr, gesegnet haft. Reiche und, BErr, beine Rechte, wie bu fie bem heiligen Betrus dargereicht haft, da er auf dem Deere wandelte, und fende beinen heiligen Engel bom himmel, welcher bas Schiff mit allem, was drinnen ift, vor aller Gefahr beschirme und bewahre. Entferne von uns, beinen Dienern, alles Ungemach und lag und ruhiger Fahrt und des ersehnten Bafens unter beinem Schute theilhaftig werben, auf daß wir, angelangt am Biele, bir fröhlichen Herzens Lob und Dank darbringen, der du lebst und regierst mit Gott, bem Bater, in Einigkeit des heiligen Geistes, Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

#### 119'.

### Im Sturm.

### Das Evangelium vom Schifflein Chrifti.

Matth. 8, 23 - 27.

(3m Sturm gu ermagen.)

Der HErr trat in das Schiff und seine Junger folgten ihm.

Und siehe, da erhob sich ein groß Ungestüm im Meere, also, daß auch das Schifflein mit Wellen bedeckt ward, und er schlief.

Und die Jünger traten zu ihm und weckten ihn auf und sprachen: HErr, hilf une, wir verberben.

Da fagte er zu ihnen: ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam? und stand auf und bedräuete den Wind und das Meer, da ward es ganz still.

Die Menschen aber verwunderten fich und sprachen: was ist das für ein Mann, daß ihm Bind und Meer gehorsam ist.

Der du ins Schiff gehft mit allen den Deinigen, die auf dem Meere fahren; Dhne deffen Billen fich tein Ungeftum im Meere und teine Belle erhebt;

Der du weißt, wie viel Roth und Gefahr auf allen unfern Wegen uns allzeit umgibt;

Der du nimmermehr schläfft noch schlummerft, wenn wir uns angligen und weinen;

Der du die Kleingläubigen, welche du schiltft, und die Starkgläubigen erhörft, wenn ihr Schifflein mit Wellen bedeckt wird und fie nun schreien: "HErr, hilf uns, wir verderben:"

HErr Jesu Christe, sei gnädig uns armen Sündern. Sprich nur Ein Wort, so wirds ruhig vom Tosen, und Wind und Welle gehorchen dir, — und unsere Herzen werden dann ruhig mit der Creatur und preisen dich, dem Wind und Meer gehorsam ist.

Und wenn du nicht willst und wir sollen nach deinem Rathe verschlungen werden von dem Elemente und den Fischen zur Speise werden; so rect aus deine Hand und schaff ein fröhlich Scheiden. Tritt zu uns, so ist unser Schifflein dieses Lebens schnell im Haesen und wir rühmen dich jenseits des rothen

Meeres, daß du deine Heiligen wunderlich leitest und alles herrlich hinausführst. Und unser Leib sei dir befohlen, der du über Land und Meer ein Herr bist und zur Auscrste-hung sammelst, die der Fische Speise wurden und die im Erdboden vom Wurm der Verwesung verdarben. — O Herr, dein Wille geschehe. Gedenk an uns in deinem Reiche. Amen.

Unter Lilien jener Freuden Sollst du weiden. Seele, schwinge dich empor. Wie ein Abler sleug behende, Jesus hande Deffnen schon bas Berlenthor.

Löse, erstgeborner Bruder Nun die Ruder Meines Schiffleins, nimm mich ein In den stillen Friedenshafen Zu den Schafen, Die der Angst entnommen sein.

### 120.

# Rach vollbrachter Seereife zu beten. Der 107. Bfalm.

1. Danket dem HErrn, denn er ift freundlich Und seine Gute mahret ewiglich.

- 2. Saget, die ihr erlöst seid durch den Herrn, Die er aus der Roth erlöset hat;
- 3. Und die er aus den Ländern zusammengebracht hat.

Bom Aufgang, vom Niedergang, von Mitternacht und vom Meer;

- 4. Die irre gingen in der Bufte, in ungebahntem Wege, Und fanden keine Stadt, da fie wohnen konnten.
- 5. Hungrig und durstig, Und ihre Seele verschmachtete;
- 6. Und fie zum HErrn riefen in ihrer Noth, Und er fie errettete aus ihren Aengsten,
- 7. Und führete sie einen richtigen Weg, Daß sie gingen zur Stadt, da sie wohnen konnten;
- 8. Die follen dem HErrn danken um feine Güte, Und um seine Bunder, die er an den Menschenkindern thut,
- 9. Daß er sättigt die durstige Seele, Und füllet die hungrige Seele mit Gutem.

10. Die da sigen mußten in Finsterniß und Dunkel,

Gefangen im Zwang und Eisen;

11. Darum, daß sie Gottes Geboten ungehorfam gewesen waren,

Und das Gefet des Bochsten geschändet

hatten;

12. Darum mußte ihr Berg mit Unglud geplagt werben,

Daß fie da lagen und ihnen niemand half;

13. Und sie zum HErrn riefen in ihrer Roth, Und er ihnen half aus ihren Aengsten,

14. Und fie aus der Finsterniß und Duntel führete

Und ihre Bande gerriß;

15. Die follen dem HErrn danken um feine Gute

Und um seine Wunder, die er an den Menschenkindern thut,

16. Daß er zerbricht eherne Thüren, Und zerschlägt eiserne Riegel.

17. Die Narren, so geplagt waren um ihrer Uebertretung willen, Und um ihrer Sünde willen, 18. Daß ihnen ekelte vor aller Speife Und wurden tobtkrank;

19. Und fie jum GErrn riefen in ihrer Noth, Und er ihnen half aus ihren Aengsten;

20. Er fandte sein Bort und machte fie gefund Und errettete sie, daß sie nicht ftarben;

21. Die follen dem GErrn danken um feine Gute

Und um feine Bunder, die er an den Menschenkindern thut,

22. Und Dant opfern, Und ergählen seine Berte mit Freuden.

23. Die mit Schiffen auf dem Meere fuhren, Und trieben ihren Handel in großen Bafferns

24. Die des GErrn Berte erfahren haben Und seine Bunder im Meer,

25. Wenn er sprach und einen Sturmwind erregete,

Der die Bellen erhub,

26. Und fie gen himmel fuhren und in Abgrund fuhren,

Daß ihre Seele vor Angst verzagte,

27. Daß sie taumelten und wanketen wie ein Trunkener

Und wußten keinen Rath mehr;

28. Und fie jum HErrn schrieen in ihrer Roth,

Und er sie aus ihren Aengsten führete,

29. Und ftillete das Ungewitter, Daß die Wellen sich legeten,

30. Und fie froh wurden, daß es stille worden war,

Und er fie zu Lande brachte nach ihrem Bunfch;

31. Die follen dem HErrn danken um feine Gute

Und um seine Bunder, die er an den Menschenkindern thut,

32. Und ihn bei der Gemeine preisen, Und bei den Alten rühmen.

33. Die, welchen ihre Bäche vertrocknet, Und die Wasserquellen versieget waren,

34. Daß ein fruchtbar Land nichts trug Um der Bosheit willen derer, die drinnen wohneten; 35. Und er das Trodine wieder wasserreich machte,

Und im durren Lande Bafferquellen,

- 36. Und die Hungrigen dahin gesetht hat, Daß sie eine Stadt zurichteten, da sie wohnen konnten,
- 37. Und Aeder befäen und Weinberge pflangen möchten, Und die jährlichen Früchte triegeten;
- 38. Und er sie segnete, daß sie sich fast mehreten, Und ihnen viel Biebes gab.
- 39. Die, welche niedergedrückt und geschwächt waren,
  - Bon dem Bösen, der sie gezwungen und gedrungen hatte;
- 40. Da Berachtung auf die Fürsten geschüttet war, Daß alles irrig und wüste stund;
- 41. Und er den Armen schützete vor Elend Und sein Geschlecht wie eine Seerde mehrete.

42. Solches werden die Frommen sehen und sich freuen;

Und aller Bosheit wird das Maul ge-

stopft werden.

43. Ber ift weise und behalt bies?

So werden sie merken, wie viele Bohlthat der HErr erzeigt.

Chre sei dem Bater und dem Sohne und dem heiligen Geifte, wie es war von An-fang 2c.

# Am gottliches Bedeihen gur feldarbeit.

#### 121.

### Um gutes Wetter.

SErr Gott, himmlischer Bater, ber du gütig und barmherzig bist, und uns durch beinen Sohn verheißen hast, du wollest dich unser in aller Noth gnädig annehmen, wir bitten dich, siehe nicht an unsre Sünd und Missethat, sondern unsre Noth und deine Barmherzigkeit und schick einen gnädigen Regen (Sonnenschein), auf daß wir durch

beine Gute unser tägliches Brod haben und bich als einen gnädigen Gott erkennen und preisen mögen. Durch Jesum Christum, deinen lieben Sohn, unsern Herrn. Amen.

# 122.

Um Sonnenschein.

Derr Jesu, wenn wir unste Sünden beweineten, dürfte der Himmel nicht weinen. Weil wir aber so gar verhärtet sind, suchest du uns mit diesem seuchten und schädlichen Wetter heim. Aber erbarme dich der lieben Armen und der jungen Kinder und laß sie unste Sünden nicht entgelten. Herr, verstopfe die Fenster des Himmels, vertreibe die Wolfen und laß die liebe Sonne wieder scheinen. Unste Hossinung und Hise, unser Trost und unste Zuslucht ist und bleibt in dir, der Himmel und Erde gemacht hat. Hilf uns, Gott unsers Heils. Amen.

123.

Dr. M. Luthers Gebet um einen fruchtbaren Regen.

Ach himmlischer Vater, allmächtiger

Gott, du haft in beinem Borte gesagt: wenn wir dir nicht gehorchen, fo willst du den Simmel wie Eifen und die Erde wie Erz machen, daß es nicht regnen soll, noch die Früchte auf bem Lande gedeihen. Wiederum aber haft bu verheißen: wenn wir dir gehorchen, dich lieben und dir von ganzem Herzen dienen, so wollest du unferm Lande Regen geben zu feiner Zeit. Run feben wir leider mit Schmergen, daß die lieben Früchte, die du aus deiner milden Sand bescheret haft, von der Sonnenbige bart austrocknen und schier keinen Saft mehr haben, weil die fruchtbaren Reacn ausbleiben. Solches alles haben wir mit unsern vielfältigen Sunden als eine Strafe und Ruthe wohl verdient, und wären wohl werth, daß du uns nicht ein Körnlein ließest aus der Erde machsen. Run wiffen wir kein ander Mittel, mit welchem wir beinen Born könnten stillen, und die brennende Site abwenden, denn daß wir mit einem ernsten. gläubigen Gebet, welches die Bolken durchbringt und vor bein Angesicht kommt, auch bei dir viel ausrichtet, dir in die Ruthe fallen.

Bitten deshalb deine unendliche Barmherzigkeit, du wollest den Himmel wieder aufschliehen, und einen lieblichen, fruchtbaren Regen bescheren (wie denn Elias auch mit seinem Gebete erlangte, daß es regnete,) damit die Früchte der Erde erfrischt und erquickt werden, und wir sie mit Dankbarkeit einärnten, zur Erhaltung unsers zeitlichen Lebens fruchtbarlich gebrauchen, und in deinem Segen vom himmel an Leib und Seele erhalten werden, und dich hie zeitlich und dort ewig loben und preisen mögen. Amen.

#### 124.

### Für die lieben Felbfrüchte.

Dr. DR. Buther.

Lieber HErr Gott, behüte gnädiglich die Früchte auf dem Felde, reinige die Luft, gib seligen Regen und gut Gewitter, daß die Früchte wohl gerathen, daß sie auch nicht vergiftet werden, oder wir mit dem Viehe daran essen und trinken die Pestilenz und andere Krankheiten. Laß sie, lieber Gott, gesegnet sein, daß sie und gesund und seliglich gedeihen

Meeres, daß du deine Heiligen wunderlich leitest und alles herrlich hinausführst. Und unser Leib sei dir befohlen, der du über Land und Meer ein Herr bist und zur Auscrstehung sammelst, die der Fische Speise wurden und die im Erdboden vom Wurm der Verwesung verdarben. — OHErr, dein Wille geschehe. Gedenk an uns in deinem Reiche. Amen.

Unter Lilien jener Freuden Sollst du weiden. Seele, schwinge dich empor. Wie ein Abler sleug behende, Jesus hande Deffnen schon das Berlenthor.

Löse, erstgeborner Bruder Nun die Ruder Meines Schiffleins, nimm mich ein In den stillen Friedenshafen Zu den Schafen, Die der Angst entnommen sein.

### 120.

# Rach vollbrachter Seereife zu beten.

Der 107. Pfalm.

1. Danket dem HErrn, denn er ift freundlich Und seine Gute mahret ewiglich.

- 2. Saget, die ihr erlöft seid durch den Herrn, Die er aus der Noth erlöset hat;
- 3. Und die er aus den Ländern zusammengebracht hat.

Bom Aufgang, vom Niedergang, von Mitternacht und vom Meer;

- 4. Die irre gingen in der Bufte, in ungebahntem Wege, Und fanden keine Stadt, da fie wohnen konnten.
- 5. Hungrig und durstig, Und ihre Seele verschmachtete;
- 6. Und fie zum HErrn riefen in ihrer Roth, Und er sie errettete aus ihren Aengsten,
- 7. Und führete sie einen richtigen Weg, Daß sie gingen zur Stadt, da sie wohnen konnten;
- 8. Die follen dem HErrn danken um feine Gute, Und um seine Bunder, die er an den Menschenkindern thut,
- 9. Daß er fättigt die durstige Seele, Und füllet die hungrige Seele mit Gutem.

samkeit, daß ich das Uebrige zu Rathe halte. Erwecke auch mein Herz zu täglicher Dank-barkeit, daß, gleichwie du mich und die Meinen täglich speisest, also auch wir alle Tage und ohn Unterlaß dich dafür loben und preisen. Amen.

# 126.

### In Armuth.

Allmächtiger, ewiger Gott, du bist mein und aller der Meinigen Vater und Erhalter. Bon dir haben wir Leib und Secle, Ehre und Gut, Sinn und Verstand; alles, was wir haben, das danken wir dir allein. Ist es schon wenig, so kannst du es mehren; und ob es viel wäre, so könntest du's mindern; es steht alles in deiner Hand; dein ist alles, o Herr. Ich, mein liebes Weib und meine Kinder stehen jest in großer Armuth, uns drückt der Hunger. Unseres Brotes ist wenig, vermögens auch nicht zu kausen. So will uns auch schier niemand leihen und borgen also, daß wir sast von allen Menschen verlassen sind. Nun haben wir aber von Mutter-

leibe an all unser Bertrauen und Hoffnung auf dich gesett, wissen auch, daß du dir die Armen lässest weisen auch, daß du dir die Armen lässest befohlen sein, daß du aller Dürftigen einiger, wahrer Nothhelser bist. Wir haben, wissen und vermögen auch keine andere Hilse in allen unsern Nöthen zu suchen, denn allein bei dir; auf dich wersen wir unser Sorge, denn du ernährst alles, was da lebet. Wir bitten dich herzlich, du wollest uns mit den Augen deiner Barmherzigkeit ansehen, unser weniges Brot gnädiglich segnen und uns leiblich und geistlich, zeitlich und ewig speisen, sättigen und erhalten durch Jesum Christum, unsern Herrn. Amen.

# Abendgebete.

### 127.

In beinem Ramen, mein lieber HErr Jesu, lege ich mich jest zu dieser meiner zeitlichen Ruhe. Gib mir aus Gnaden auch einmal die ewige Ruhe, daß ich in dir möge selig einschlasen, fröhlich wieder auferstehen und zur ewigen Herrlichkeit eingehen. Amen.

### 128.

D du allmächtiger, ewiger Gott, ich sage bir Dank, daß du mich, deinen unnügen Knecht, nicht aus meinem Berdienst, sondern aus sauter Gnade diesen Tag über behütet hast, und bitte dich, o barmherziger Gott, du wollest mich diese zukünstige Nacht lassen zubringen mit reinem Leib und Herzen, auf daß ich wieder ausstehe frisch und gesund, dir serner dienen möge und dich soben und preisen. Durch deinen lieben Sohn, unsern Herrn.

#### 129.

Barmherziger Gott und gnädiger Bater, ich danke dir von ganzem Herzen, daß du mich heut diesen Tag bis auf gegenwärtige Stund vor allem Unglud Leibes und der Seele gnädig behütet hast, und bitte dich um Jesu Christi, deines lieben Sohnes, willen, du wollest mir aus Gnaden vergeben alle meine Sünden, so ich heute diesen Tag abermal mit Gedanken, Worten und Werken wider dich gethan habe, und wollest derselbigen

in Ewigkeit nicht gedenken. Und weil ich mich nun will zur Ruhe legen, so wollest du mich heute diese Nacht vor allem Uebel Leibes und der Seelen auch väterlich behüten, daß ich, vor des Teufels List und Gewalt, vor bösen, unnügen, schändlichen Träumen behütet, sicher tuhen und schlasen und zu deinem Lobe frisch und gefund wieder aufwachen möge. Nur in deine göttliche Hand befehl ich mich ganz und gar. Du hast mich erlöset, du getreuer Gott. Amen.

### 130.

Allmächtiger, treuer Gott, ich danke dir, daß du mich und die Meinigen diesen Tag über väterlich behütet und alles Unglück gnäbiglich von uns abgewendet hast. Ich will mich nun in deinem Namen zur Ruhe begeben und auf meinem Lager unter deinem Schutze sanft entschlafen. Berzeihe mir doch, lieber Bater, alle meine Sünden und Fehltritte, mit denen ich dich diesen Tag wissentlich oder unwissentlich beleidigt und erzürnt habe. Gib mir eine ruhige Nacht und einen stillen

Schlaf, daß ich nicht erschrecket werbe. Du Buter Ifraels, ber du weder schläfft, noch ichlummerst, wache über mich. Bleibe bei mir, benn es ift Abend worden und der Tag hat fich geneigt. Gib mir beine lieben Engel ju, daß fie eine feurige Mauer um mich ber seien, damit der Satan mir nicht schade und mich kein Nachtgesicht noch Phantafie beunruhige. Gei bu in Finfterniß meiner Geelen helles Licht, daß ich mich, ob ich schon im Kinstern schlafe, doch nicht fürchte. Laß meine Seele in dir ruhen, — und ob mich der Tod erschleichen wollte, so erhalte mein Herz und meinen Beift, daß ich zu dir wache und bein fei im Leben und im Tode. Ich befehle dir auch alle die Meinen, meine Freunde und Rachbarn, dazu auch Haus und Hof. Gib, o treuer Bater, eine ftille, ruhige Nacht auch allen denen, die in Rümmerniß, Rrankheit, Bergleid, Noth und Anfechtung find, die ohne beine wunderbare Sand vor Leibes und der Seele Schmerzen den Schlaf nicht finden. — Behüte uns vor allem Ucbel. Bede mich frübe fanft auf zu deines Ramens Ebre und

lehre mich beinen Billen thun nach beinem Bohlgefallen. Und wenn ich an meinem letten Ende meine Augen zuschließe und selig in beiner Gnade einschlafe; so erwecke mich am Tage ber Auferstehung alles Fleisches fröhlich zum ewigen Leben. Amen.

B. U. Ich glaube 2c. Pf. 123. fammt bem Gloria Batri.

.

### 3.

# Der Dienstag.

Rampfe ben guten Rampf bes Glaubens; ergreife bas ewige Leben, bagu bu berufen bift, und bekannt haft ein gut Bekenntniß vor vielen Zeugen. 1. Lim. 6, 12.

Seib fart in bem hErrn, und in ber Macht feiner Starte. Biebet an ben harnisch Gottes, bag ihr beftehen tonnet gegen bie liftigen Anläufe bes Teufels, — und betet flets in allem Anliegen, mit Bitten und Aleben im Geift. Cphef. 6, 10—18.

## Morgengebete am Dienstag.

### 131.

Erhöre, HErr, das Gebet derer, die dich anrusen nach dem Segen Narons (4. Mos. 6.) über dein Bolt, auf daß alle, die auf Erden wohnen, erkennen, daß du, HErr, der ewige Gott bift. (Sir. 36.)

Es danken bir, Gott, die Bölker, es danken dir alle Bölker. Das Land gibt sein Gewächs. Es segne uns Gott, unser Gott; es segne uns Gott, und alle Welt fürchte ihn. Amen. Amen.

D HErr Jesu Christe, in deinem Ramen will ich armer, unwürdiger Sünder jest aufstehen, der du für mich gekreuzigt und gestorben bist, der du mich am Kreuze mit deinem theuern Blut erlöst hast. Regiere, benedeic, bewahre mir Leib und Seele und stärke mich in allen guten Werken. Sei mein Schus vor

allem Unfall und gib mir nach diesem Leben bas ewige Leben. Amen.

### 132.

D berr Jesu Christe, du einiger Beiland der Belt, ju dir erhebe ich mein Berg, Muth und Sinn und danke dir abermal, daß bu mich durch beine unerschöpfliche Barmberzigkeit und Liebe in dieser Racht wider des bosen Feindes List und Gewalt frisch und gefund behütet haft. BErr Jefu Chrifte, du bist mein Gut und mein Erbtheil, mein Beil steht in deinen Sanden. Ich weiß auch bon . keinem Helfer weder im himmel noch auf Er-: den, als von dir allein. Darum bitte ich dich . um deiner unaussprechlichen Marter und Anast und um beines allerschmählichsten bittern Todes willen, den du, lieber BErr Jesu Chrifte, für mich armen Sünder aus großer Liebe gelitten hast, du wollest mir gnädig und barmherzig sein und mich heute diesen Tag und die gange Reit meines Lebens fegnen, friften, behüten und bewahren vor allem Uebel von diefer mühfeligen, elenden Beit an,

bis du mich zur ewigen Freude und Seligkeit gnädiglich abforderst. Alles um deines allerheiligsten Namens willen. Amen.

### 133.

Gelobet scist du, o Gott, mein Schöpfer; gelobet seist du, o Gott, mein Beiland; gelobet seist du, o Gott, mein höchster Tröster, ber du mein Schild und horn meines Beils und mein Schut bift, und mich die verganaene Nacht wiederum vor allen geiftlichen und leiblichen Feinden so väterlich bewahret haft. Ich bitte dich demuthiglich, du wollest auch diesen Tag beine Gute über mich ausstreden und mich mit beiner Barmbergiateit erfüllen, auch vor Sünden und allem Uebel anädiglich behüten. Umgib mich, o HErr, rings mit beinem Schilde, daß der leidige Satan und feine Berkzeuge, die mir auf allen Seiten nachstellen, mit all ihrer Gewalt und Bosheit, Lift und Tude, innerlich und äußerlich, beimlich und öffentlich, mir teinen Schaben aufügen können. Erhalte mich in beiner Furcht, daß ich nicht fündige, sondern dich

herzlich liebe und bein Anecht (beine Magb) fei ewiglich. Berleihe mir auch beine Gnade, daß ich die Werke meines Berufes treulich und fleißig ausrichte. Gib bein Gedeihen zu meinem Umt und Stand; fegne mein Brot und Wasser und richte all mein Vorhaben. Thun und Arbeit zu deinem Lob, auch zu meiner zeitlichen und ewigen Boblfahrt. Wende von mir alle bosen Krankheiten, und was mir an Seel und Leib schädlich fein mag. Insonderheit aber behüte mich vor einem bofen , schnellen Tode und vor allerlei Berzeleid. Dein heiliger Beift weiche nur nicht von mir. Dein auter Engel sei allezeit zwischen mir und allen meinen Feinden, daß fic keine Band an mich legen können. Deine Gnade und Segen sei ewiglich ob mir. Umen.

Beorg Beamann 1633.

#### 134.

D bu einiger, wahrer, allmächtiger Gott und Herr ber Heerscharen, Bater, Sohn und heiliger Geift, ach gib, daß in aller Menschen herzen aufgehe der rechte Morgenstern, und in eines jeden Gewissen leuchtend und scheinend werde das wahrhaftige Licht, welches
alle Menschen zu erleuchten ist in die Welt gekommen, und daß in eines jeden Menschen Gemüth möge sprechen und reden das ewige Wort der unvergänglichen Wahrheit, auf daß sie alle Wohnungen und Tempel Gottes sein und bleiben mögen und in der Liebe, Weisheit und Extenntnis wachsen und zunehmen in Zeit und Ewigkeit. Amen. Amen.

B. U. Ich glaube 2c. Bf. 92. fammt dem Gloria Batri.

135.

# Stärkung zum täglichen Rampfe.

3m Namen des Baters, des Sohnes und des heiligen Geiftes. Amen.

Gebenedeiet und gelobet feift du, o himmlischer Bater, der du an mir armen Sünder in dieser Nacht so große Barmherzigkeit erzeigt haft. In mir ist nicht so viel Macht, von mir selbst hab iche nicht, daß ich unter fo vielen Feinden bleiben und fo vielerlei Gefahren entrinnen konnte. D BErr, in wie gro-Ber und vieler Gefahr mare ich nur in diefer Racht gewesen, wenn du mich verlaffen hatteft. Wie sogar nicht wurde der Keind aller Menschen mein geschont haben, wo du nicht gewehrt hatteft. Des dant ich dir von gangem Bergen und bitte dich, o barmherziger Bater, laß mit dieser vergangenen Nacht bingeben und aufhören alle Finfterniß meines Bergens, alle Unruhe und Unsicherheit meines Gewifsens, alles Grauen und Schrecken teuflischer Anfechtung. Gib und verleihe mir und allen Christen mit dem jest angehenden Tage das Licht des wahren Glaubens, Sicherheit des Bewiffens und Freude deiner göttlichen Beimsuchung. D BErr, ftehe auf, lag beine Feinde zerstreuet und die dich hassen, flüchtig werden bor dir. Bu dir hebe ich auf meine Augen, o Gott, der du im himmel figeft. Wie die Augen der Anechte auf die Bande ihrer Berren feben, dieweil fie teine andere Buflucht wiffen, alfo feben meine Augen auf bich, o

Bert, mein Gott. Bende bich heute bes Tages zu mir und fei mir gnädig, benn ich bin einsam und elend; ber Dube und Arbeit, Sorge und Angft ift viel. Bilf mir, o BErr, in allen meinen Röthen. Siehe an, daß meiner Keinde so viel ift, die mich boshaftig baffen. Bewahre meine Seele, o BErr, und behüte mich. Lag mich nicht zu Schanden werden, benn auf dich hoff ich. Bende bein Angeficht nicht von mir, daß ich nicht gleich werde benen, die in die Grube fahren. Lag mich fruhe boren beine Gute. Thue mir fund ben Beg, darauf ich geben soll, denn ich hebe meine Seele auf zu dir. Lehre mich thun nach beinem Boblgefallen, denn du bift mein Gott, bein guter Beift führe mich auf ebener Bahn. BErr, mache mich lebendig um beines Ramens willen. Berftore meine Reinde um deiner Gute willen, und vertreibe alle, die meine Seele angsten, denn ich bin dein Anecht. D Berr, erbarme bich mein und fegne mich. Erleuchte bein Angeficht über mich und sei mir gnadig. D BErr, bewahre und behute mich, bebe bein Angesicht auf mich und gib

mir Arieden. In beine Onabe und Barmbergigkeit, in beine Sande und in beinen Schirm, o allmächtiger Gott, befehle ich heute biefen Tag und allezeit meinen Leib und meine Seele, mein Thun und Laffen, meine Gedanten, Borte und Berte, meinen Ausgang und Gingang, mein Leben und Sterben, mein Beib und Rind, Freund und Befinde, Gut und Sabe, Saus und Sof und Alles, was ich aus beiner Gute empfangen habe. D BErr, ich weiß, daß ich nicht an allen Orten wehren tann, daß alle meine Sorge vergebens ist, wo du nicht hilfst. Darum fei du heute und allezeit Hausvater über mich und die Meinen. Regiere uns alle nach beinem Willen. Erhalte uns, daß wir nichts thun, reden ober benten, bas wider bich fei. Gib uns, diefen Tag also zu leben, daß wir beine Gnade nicht verscherzen, sondern deinem Ruhm und Preise dienen und geschickt werden mogen, bein Lob ewig zu verkunden. Amen.

### 136. Um beftändigen Glauben.

MErr Jefu Chrifte, ich weiß ja, daß ber mahre driftliche Glaube und das herzliche Bertrauen auf beinen Namen eine eble, burlautere Gabe Gottes ist, die gegeben wird denen, die beinem Borte gehorchen. danke dir, daß du dies heilige Licht auch in meinem Bergen angegundet und mir gegeben hast, daß auch ich, obwohl noch mit großer Schwachheit, jedoch mit foldem schwachen Glauben all meine Zuversicht auf dich allein fete. Mein Beiland, erhalte und mehre in mir meinen Glauben. Ich glaube ja, aber hilf du meiner Schwachheit allzeit auf. Laß das zerstoßene Rohr nicht zerbrechen und den alimmenden Tocht nicht auslöschen bis an mein Ende, auf daß ich dich mit gläubigem Bergen alle Augenblide fest halte, mit berglicher Zuversicht auf dich ganglich traue, mich an beinen himmlischen Gnadenschäßen allzeit ergöte, Fried und Troft baraus empfinde und alle meine Luft und Freude täglich an dir haben moge bis an mein Ende. Amen.

### 137.

### Bider bas Reich der Finfternis.

D mein allerliebster BErr und Beiland Jesu Christe, der du allein mit deiner gottlichen Rraft den Ropf der Schlange zertreten, und allein gewaltig das Reich des Teufels zerbrochen und zerriffen hast: wir bitten, du wollest uns Urme, Rleingläubige, Schwache wider die Lift und den Anlauf des bofen Geiftes, wider feinen großen higigen Ernst und ben grimmigen Born feiner Glieder gnädiglich schützen und erhalten; denn er gedenkt nichts anderes, als uns von deinem göttlichen Borte abzuziehen und uns beines Troftes zu berauben. Darum hilf, daß wir in deinen göttlichen Berheißungen und mahrhaftigen Worten bis ans Ende unsers Lebens unverzagt in einem rechten, mahrhaftigen Glauben bebarren und bleiben wider alle Pforten der Bolle, ju beinem Ruhm und unferm Beil. Amen.

138.

Wider die geistlichen Feinde. Ewiger HErr und starter Sohn Gottes, der du erschienen bist, daß du der Schlange den Kopf zertretest und des Teusels Reich und Werk zerstörest, wir danken dir, daß du durch deinen mächtigen Finger, durch dein Wort und deine Tause den bösen Geist von uns abtreibst und uns zum heiligen Tempel und zur reinen Wohnung heiligst. Wir bitten deinen gewaltigen Arm und deine unüberwindliche Macht, du wollest den Satan dein Haus und deine Kirche nicht wieder entweihen und ihm keine Gewalt über uns lassen, damit unsre Herzen nicht entheiligt und das letzte mit uns ärger werde, denn das erste, der du für uns streitest und für uns sorgest von nun an und bis in Ewigkeit. Amen.

### 139.

### Biber bes Teufels Gewalt.

Schwache Christen schlagen ben ftarten Teufel. Dr. Dr. Luther.

Lieber himmlischer Bater, ich danke und lobe dich darum, daß ich armer Mensch, wenn meiner gleich hundert tausend wären, nicht könnte einem Teufel widerstehen, und doch

widerstehe ich ihnen durch beiner Beiligen Engel Hilfe. Ich habe nicht ein Tröpflein Beisheit und der listige, bose Feind hat ein ganzes Meer voll; bennoch foll er mir nicht wissen noch können schaden; meine Thorheit und Schwachheit macht seine große Weisheit und Macht bennoch zu Schanden. Dafür, mein barmberziger Gott und Bater unfers BErrn Jesu Christi, habe ich dir allein zu danken; denn das ift allein dein Ruhm, daß du deine Ehre, Beisheit und Macht in Schanden, Narrheit und Schwachheit beweifest. Du allein sollst die Ehre haben, daß du ein mächtiger, weiser und gnädiger Gott bift; das geschieht denn, wenn du uns durch beine heiligen Engel hilfst, daß wir den Teufel schlagen. Das hilf uns, lieber Gott. Amen.

### 140.

## In Anfechtungen.

D Herr Jesu Christe, wir bitten dich um Stärke unsers Gemuthes und herzens und daß du mit deiner Gnaden Kraft hinwegnehmest unsre Blödigkeit. Silf, daß wir uns

dir unter beine Hand in wahrem Planken ganglich untergeben, und wenn es ja bein und beines Batere göttlicher Wille ift, uns anne Sunder nach unferm Berdjenste zeitlich ge strafen; so gib und ein gelassenes, gebuldiges Herd, daß wir alles als pon dir allein anurhman, daß wir uns auch selbst dazunter arnndlich lernen ertennen und unfre mannichfaltige Sunde berglich bereuen und beweinen. Berleih und auch, daß wir die mohlpopdiente Strafe unserer Sünden und souft alles in deiner Gnade unterthäniglich ertragen, damit nur unfre Gegle pon bir nimmermehr kofchieden werde. Erhalte, du treuer hirt und Biichof unfrer Scelen, mas bein und beines heiligen Geiftes ift, auch alle offenbarte Bahrheit und was du uns bisher zu beiner Erkenntnis und zum ewigen Beile gnädiglich verliehen haft. Laß das angezündete Rerglein (ob es mohl leider noch an einem dunkeln Dete leuchtet) dennoch, o Ichu Christe, nicht ausgelöscht merben. Las uns nicht wieder in die porige Blindheit, Abgötterei und Irrthum getrieben werden. Gib Frieden, DErr;

verleihe Frieden um des ewigen Friedens willen, welchen du uns mit deinem theuern Blute am Kreuze erworben haft. Lag und aller beiner Gaben mit mehr Dankbarkeit als bisher gebrauchen, daß wir dich, unsern BErrn, in allem ohne Beuchelei und recht erkennen und dir und deinem Bater fröhlich bafür dienen. Streit und tampfe du für uns in allen unsern Rämpfen, ftarte und tröfte unser Herz, wenn ce hart hergehet, und führe das Gericht hinaus zum Siege und zum ewigen Leben. Denn wir wiffen, daß alle Dinge in beiner Band find, und glauben, daß du alles, was une felig ift, auf unfere Bitte thun und une nicht verlaffen werdeft. SErr Jesu Christe, sei uns anädig und erbarme dich unfer. Amen.

### 141.

Rurzer und guter Rath, von benen oftmals zu erwägen, welche im Kampf und hoher Anfechtung find.

1. Stehe nicht auf dir felbst und richte bich selbst nicht nach deinem Fühlen; denn

wer sich auf sein Berg verläßt, ber ift ein Rarr.

- 2. Sänge beinen Gebanken nicht nach; vertiefe und verwirre dich nicht in fie; sonst rammelst du dem Feinde, der deine Scele belagert, selbst und eigenhändig die Pfähle ein.
- 8. Behalte dein Leiden nicht für dich, sondern vertraue deine Sache sein bald einem erfahrenen Seelsorger.
- 4. An die Worte, die dir in Gottes Namen vorgehalten werden, hänge dich, bewege sie in deinem Herzen, wiederhole sie immer aufs neue und weise alle deine Gedanken und das Fühlen deines Herzens auf sie.
- 5. Sonderlich laß dir dreierlei Worte durch nichts aus dem Gedächtniß rücken oder zweiselhaft machen:
  - a. Das Wort Icsaia 49, 14 16. von Gottes treuem Andenken an uns:
    - "Zion spricht: der HErr hat mich

verlassen, der Hert hat mein vergessen.
— Kann auch ein Weib ihres Kindleins vergessen, daß sie sich nicht erbarme über den Sohn ihres Leibes? und ob sie desselbigen vergäße, so will ich doch dein nicht vergessen. Siehe, in die Hände habe ich dich gezeichnet.

b. Das Wort Joh. 10, 28. von der Sicherheit der Seelen in Jesu

Banden:

"Ich gebe meinen Schafen das ewige Leben, und sie werden nimmermehr umkommen, und niemand wird sie mir aus meiner Hand reißen."

c. Das Wort Matth. 10, 28 — 31. von der Sicherheit des Leibes in

Jesu Banden:

"Fürchtet euch nicht vor denen, die ben Leib tödten, und die Seele nicht mögen tödten. Fürchtet euch aber vielmehr vor dem, der Leib und Seel verberben mag in die Sölle.— Kauft man nicht zween Sperlinge um einen Pfennicht Mas Koch fällt berfelben teiner auf

bie Erde ohne euern Bater. Nun aber sind auch eure Haare auf dem Haupte alle gezählet. Darum fürchtet euch nicht, ihr seid besser denn viel Sperlinge."

6. Versaume am allerwenigsten in der Zeit hoher Anfechtung die Predigt des Evangeliums, welche eine Gotteskraft

ist und das Herz erfreut.

7. Verfäume das Gebet nicht, auch wenn sichs anfangs anlassen follte, wie wenn man einen Karren ziehen will, der zu schwer ist. "Leidet jemand unter euch, der bete", spricht Jakobus 5, 13. Insonderheit bete Psalm 51, 12—14: "der freudige Geist enthalte mich" und Psalm 142.

8. Wenn dirs unleidlich zu Muthe wird, so beginne Psalmen und geistliche Lieder zu singen. Das ist dem Teufel sehr zuwider und übt eine große Kraft auf traurige Seelen. Insonderheit seien dir Loblieder empsohlen. Denn das Lobgebet vermag oft, was tein Bittgebet vermag; es reißt zu-

weilen plöglich aus großen Röthen. — Kannst du nicht selber singen, so laß dir

borfingen.

9. In deinem Gebet begehre ja nicht, von der Anfechtung ohne oder wider Gottes Willen erlöst zu werden. Sprich fröhlich oder doch fest: "dein Wille und nicht mein Wille geschehe, lieber Bater, soll ich je den Kelch trinken."

10. Denk ja nicht, daß du allein in so großer Anfechtung seiest. 1. Betri 4, 12. kannst du lesen, daß dergleichen nichts selksames ist, und 1. Betr. 5, 8. 9., daß dieselben Leiden über deine Brüder in der Welt gehen. — Es ist oft ein verborgener Hochmuth, wenn man glaubt, allein oder mehr als andere zu leiden.

11. Du solltest Gott danken, daß du also heimgesucht bist. Denn Ansechtung lehrt auss Wort merken, und selig ist der Mann, der die Ansechtung erduldet. Jakobi 1, 2.
4. 12. — Wenn mancher Mensch wüßte, was für großes Gut unter der Ansechtung

verborgen ift, er wurde alle feine Freu-

dentage darum geben.

12. Geh nicht mußig in beinen Anfechtungen. Müßiggang erzeugt und nährt vicle Anfechtungen, die außerdem nicht kommen oder nicht anhalten würden. Ein Angefochtener, der nicht zu seiner Beschäftigung greifen mag, wenn er doch Kraft dazu hat, gibt wenig Hoffnung auf eine baldige Genesung.

13. Fliehe in beinen Anfechtungen die Einfamteit und suche die Gesellschaft gottseliger, fröhlicher Menschen. Es sind wenige Menschen, die ohne Schaden in viel
Gesellschaft leben können, es sind aber
vielleicht auch nicht mehr, welche die Einsamteit lange ohne Schaden vertragen.
Gott hat den Menschen zu seines gleichen
und für seines gleichen erschaffen.

14. Viele Anfechtungen kommen ganz oder zum Theile von einer krankhaften Beschaffenheit des Leibes her. Wenn du deshalb von einem erfahrenen Seelsorger den Rath empfängst, den Arzt

zu gebrauchen, so verfanne es nicht, sonbern brauche die Arznei unter Anrufung bes göttlichen Segens.

15. AU biesen Rath überlege fleißig. Leibe bich, gebulbe bich babei. Und Gott schehte bir Frieden. Amen.

## 142.

Gebet eines Geangfeten, ber nicht weiß, woher feine Angft tommt.

D'Herr, weil ich nicht weiß, woher die große Angst kommt, die mir Leib und Scele preßt und qualt, ob vom Himmel oder von ber Hölle oder von meinem schwachen, kranten Leib; so flieh ich zu dir, du Vater der Barniherzigkeit und Gott alles Trostes, und suche bei dir Linderung und Crquickung. Sprich zu mir: "sei gefrost, mein Sohn, (meine Tochter,) deine Sünden sind dir vergeben", und scheike mir Zuversicht, daß nicht aus beinem Zorn und Fluch der Unfried in mein Gebeine komme. Also sprich zu mir, auf daß ich den Frieden sinde, der höher ist alle Vernunft; so will ich mich unter allen

Kummer, ben beine gewälligt Satto mir jufchickt, bengen, und Frieden genießen mitten in Unfried. Erbarme bich meiner, du großet Sott. Erbarme dich meiner um Fest Christi willen. Amen.

## 143.

Gebet eines Geängsteten, ber nicht weiß, ob feine Angst vom Teufet ober aus bem Leibe kommt.

D SCrr, weil mir unbekannt iff, wohet die große Pein und Angst kommt, welche mit Leib und Seele preßt und qualt, ob vom Teufel ober aus meinem fchwachen, kranken Leib; so befehl ich bir die Ursach meiner Leiben und such allein die Hisse bei dir, o Hertz du Gost des Friedens, der höher ist alle Bernunft. Nimm mir um des willen, der in Gethsemane und am Kreuz alle menschliche Angst und Bein ersahren hat, — nimm mir um Christi willen, meines einigen Heilandes, welcher ist ein ewiger Friede zwischen dir und mir, — nimm mir um seinetwillen mein bebend Hertz

und gib so Leib wie Seele Stille. Soll ich aber in Angst und Qual verharren nach deinem Willen, ach BErr, fo gib mir innerlich einen gewiffen Ruhepunkt, von dem aus ich alles überwinde, - gib mir deinen Frieden und die Zuversicht deiner Gnade in Christo Jesu. Und wenn ich meine, daß ich nicht mehr könne aushalten und mein Leid überstehen, bann halte mich und mach mich standhaft; laß mich nicht versucht werden über Ver mögen, sondern gib der Bersuchung ein Ende, daß ichs ertragen kann, o du, der du auch am Charfreitag nach der Finfterniß und Sige des Mittags einen lichten Abend voll Ruhe und Krieden schenktoft, der du in Christo Jesu den Abend lang Weinen und am Morgen die Freude gibst. Amen.

.. Halt du mich, Ich halt dich. Halt du nich, mein Trost und Licht. Ich will dich

auch laffen nicht.

Immer stiller, Immer stiller Laß, o stilles Lamw, mich sein, Still im Leiden, Still in Freuden, Still bis in den Tod hinein. Amen.

### 144.

## Wenn man Beseffenheit vermuthet.

D BErr, es sei dem, wie es will, es quale, reiße, werfe meinen Leib der Teufcl oder ein leibliches, von dir gefandtes Beh; das bleibt mir denn doch gewiß und unumftöglich mahr, daß du bift mein Gott und mein BErr, dem ich verbunden bin durch Tauf und Glauben. Es kann dir Niemand deine Schafe aus deinen Händen reißen, das spricht dein Mund und Beift, mit dem du über alle Creatur gebeutst und herrschest, sie fei gut oder bofe. Der du dem heil. Paulus einen Satansengel gabft, der ihn mit Fäuften schlug, -- und dennoch Gnade genua, daß er sich an ihr konnte genügen lassen: lehre du mich mit Baulo über alles Leid fröhlich triumphiren und sprechen:

"Ist Gott für und, wer mag wider und "sein? Welcher auch seines eigenen Soh-"nes nicht hat verschonet, sondern hat ihn "für und alle dahin gegeben; wie sollte er "uns mit ihm nicht alles schenken? Wer "will die Auserwählten Gottes beschuldi-"gen? Gott ift bie, ber ba gerecht machet. "Ber will verdammen? Chriftus ift hie, "ber gestorben ift, ja vielmehr, der auch "auferwecket ift, welcher ift zur Rechten "Gottes und vertritt uns. Wer will uns "scheiden von der Liebe Gottes? Trübsal "oder Ungft oder Berfolgung oder hun-"ger wer Blofe ober Kahrlichkeit ober "Schwert? wie geschrieben fteht: um dai-"netwillen werden wir getödtet den gan-"jen Tag, wir find geachtet für Schlacht-"Schafe. Aber in dem allen überwinden "mir weit um bes willen, der uns geliebet Denn ich bin gewiß, daß weder "Tod noch Lehen, weder Engel noch Für-"ftenthum noch Gewalt, weder Gegen-"wärtiges noch Bukunftiges, weder Hobes "noch Tiefes, noch keine andre Creatur "mag (tann) uns scheiden von der Liebe "Gottes, die in Christo Jesu ist, unserm "HErrn. (Röm. 8, 31 — 39.) Halleluja. .Mmen.

## Biber Befeffenheit.

### 145.

Dewiger Herr und starker Sohn Gottes, der du erschienen bist, daß du der Schlange ihren Kopf und Reich zertretest und des Teufels Wert zerstörest; wir danken dir, daß du durch deinen mächtigen Finger, durch dein Wort und Tause, den hösen Geist von uns austreibst und uns zum heiligen Tempel und zur reinen Wohnung heiligst, und bitten deinen gewaltigen Arm und unüberwindliche Macht, du wollest den Satan dein Haus und Kirche nicht wieder entweihen und ihm keine Gewalt über uns lassen, der du für uns sorgst und streitest, ein unüberwindlicher Gott und Herr, gelobt in Ewigkeit. Amen.

Bete auch: "Gine fefte Burg ift unfer Gott 2c."
"Gott ber Bater wohn und bei zc."

### 146.

Es tomm bein Reich zu dieser Zeit Und bort hernach in Ewigkeit. Der heilge Geist uns wohne bei Mit seinen Gaben mancherlei. Des Satans Zorn und große Gwalt Zer-

brich, vor ihm dein Kirch erhalt.

Führ uns, Herr, in Bersuchung nicht; Wenn uns der bose Feind ansicht Zur rechten und zur linken Hand, Hilf uns thun starken Widerstand, Im Glauben fest und wohlgerüft Und durch des heilgen Geistes Troft.

## 147.

Wir bitten dich, HErr Jesu Christ, Behut uns vor des Teufels List, Der stets nach unster Seelen tracht, Daß er an uns find keine Macht.

Sind wir doch dein ererbtes Gut, Erworben durch dein theures Blut. Das war des ewgen Vaters Rath, Als er uns dir geschenket hat.

Befiehl deim Engel, daß er komm Und uns bewahr, dein Eigenthum. Gib uns die lieben Wächter zu, Daß wir vorm Satan baben Rub.

## 148.

Dein heilger Engel bleibe Und weiche

nicht von mir, Den Satan von mir treibe, Daß der bös Feind allhier In diesem Jammerthal sein Tück an mir nicht übe, Leib und Seel nicht betrübe Und bring mich nicht zu Fall.

### 140.

Herr Christ, zerbrich des Teufels Macht, Sein Werk in uns zerstöre. Rett uns vor ihm durch deine Kraft Und seiner Bosheit wehre. Hilf auch, daß wir nicht sicher sein, Damit er nicht kehr wieder ein, Wo er ist ausgetrieben.

## 150.

# Wider alle Tuden des Teujels.

Der 91. Pfalm.

2Ber unter dem Schirm des Höchsten fitzet, Und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt,

Der spricht zu dem HErrn: meine Zubersicht und meine Burg, Mein Gott, auf den ich hoffe.

Denn er errettet dich vom Strid des Jägers Und von der schädlichen Peftilenz.

weilen plöglich aus großen Nöthen. — Kannst du nicht selber singen, so laß dir

vorsingen.

9. In deinem Gebet begehre ja nicht, von der Ansechtung ohne oder wider Gottes Willen erlöst zu werden. Sprich fröhlich oder doch fest: "dein Wille und nicht mein Wille geschehe, lieber Bater, soll ich je den Kelch trinken."

10. Denk ja nicht, daß du allein in so großer Anfechtung seiest. 1. Betri 4, 12. kannst du lesen, daß dergleichen nichts selksames ist, und 1. Betr. 5, 8. 9., daß dieselben Leiden über deine Brüder in der Welt gehen. — Es ist oft ein verborgener Hochmuth, wenn man glaubt, allein oder mehr als andere zu leiden.

11. Du folltest Gott danken, daß du also heimgesucht bist. Denn Ansechtung lehrt auss Wort merken, und selig ist der Mann, der die Ansechtung erduldet. Jakobi 1, 2.
4. 12. — Wenn mancher Mensch wüßte, was für großes Gut unter der Ansechtung

verborgen ift, er wurde alle feine Freu-

dentage darum geben.

12. Geh nicht mußig in beinen Anfechtungen. Müßiggang erzeugt und nährt viele Anfechtungen, die außerdem nicht kommen oder nicht anhalten würden. Ein Angefochtener, der nicht zu seiner Beschäftigung greifen mag, wenn er doch Kraft dazu hat, gibt wenig Hoffnung auf eine baldige Genesung.

13. Fliehe in deinen Anfechtungen die Einfamkeit und suche die Gesellschaft gottfeliger, fröhlicher Menschen. Es sind wenige Menschen, die ohne Schaden in viel
Gesellschaft leben können, es sind aber
vielleicht auch nicht mehr, welche die Einfamkeit lange ohne Schaden vertragen.
Gott hat den Menschen zu seines gleichen
und für seines gleichen erschaffen.

14. Biele Anfechtungen kommen ganz oder zum Theile von einer krankhaften Beschaffenheit des Leibes her. Wenn du deshalb von einem erfahrenen Seckforger den Rath empfängst, den Arzt

zu gebrauchen, so verfäume es nicht, sondern brauche die Arznei unter Anrusung des göttlichen Segens.

15. All biesen Rath überlege fleißig. Leibe bich, gedulbe bich dabei. Und Gott schenke bir Frieden. Amen.

## 142.

Gebet eines Geangsteten, ber nicht weiß, woher feine Angft tommt.

D'Herr, weil ich nicht weiß, woher die große Angst kommt, die mir Leib und Scele preßt und qualt, ob vom Himmel oder von ber Hölle oder von meinem schwachen, kranten Leib; so flieh ich zu dir, du Vater der Barniherzigkeit und Gott alles Trostes, und suche bei die Linderung und Erquickung. Sprich zu mir: "sei getrost, mein Sohn, (meine Tockter,) deine Sünden sind dir vergeben", und scheike mir Zuversicht, daß nicht aus beinem Zorn und Fluch der Unfried in mein Gebeine komme. Also sprich zu mir, auf daß ich den Frieden sinde, der höher ist alls alle Vernunft; so will ich mich unter allen

Sammer, ben beine gewälligt Satto mir juifchickt, bengen, und Frieden genießen mitten in Unfried. Erbarme bich meiner, die großet Sott. Erbarme dich meiner um Festi Skift willen. Amen.

## 143.

Gebet eines Geangfteten, ber nicht weiß, ob feine Angft vom Teufet ober aus bem Leibe tommt.

D HErr, weil mir unbekannt ift, wohet die große Pein und Angst kommt, welche mit Leib und Seele preßt und qualt, ob vom Teufel ober aus meinem schwachen, kranken Leibe; so besehl ich dir die Ursach meiner Leiben und such allein die Hisfach meiner Leiben und bes Friedens, der hößer ist als alle Bernunft. Nimm mir um des willen, der in Gethsemane und am Kreuz alle menschliche Angst und Bein erfahren hat, — nimm mir um Christi willen, meines einigen heilandes, welcher ist ein ewiger Friede zwischen dir und mir, — nimm mir um seines einigen beilandes, welcher ist ein ewiger Friede zwischen dir und mir, — nimm mir um seines einigen beilandes, welcher ist ein ewiger Friede zwischen dir und mir, —

und gib so Leib wie Seele Stille. Soll ich aber in Angst und Qual verharren nach beinem Willen, ach HErr, so gib mir innerlich einen gewiffen Ruhepunkt, von dem aus ich alles überwinde, — gib mir deinen Frieden und die Zuversicht deiner Gnade in Chrifto Jesu. Und wenn ich meine, daß ich nicht mehr könne aushalten und mein Leid überftehen, dann halte mich und mach mich ftandhaft; laß mich nicht versucht werden über Ber mögen, sondern gib der Bersuchung ein Ende, daß ichs ertragen kann, o du, der du auch am Charfreitag nach der Finsterniß und Sige des Mittags einen lichten Abend voll Rube und Frieden schenktest, der du in Christo Jesu den Abend lang Weinen und am Morgen die Freude gibst. Amen.

. Halt du mich, Ich halt dich. Halt du nich, mein Trost und Licht. Ich will dich

auch lassen nicht.

Immer stiller, Immer stiller Laß, o stilles Lamm, mich sein, Still im Leiden, Still in Freuden, Still bis in den Tod hinein. Amen.

#### 144.

## Benn man Befeffenheit vermuthet.

D BErr, es sei dem, wie es will, es quale, reiße, werfe meinen Leib ber Teufel oder ein leibliches, von dir gefandtes Beh; das bleibt mir denn doch gewiß und unumftöglich wahr, daß du bift mein Gott und mein BErr, dem ich verbunden bin durch Tauf und Glauben. Es kann dir Niemand beine Schafe aus deinen Sanden reißen, das spricht bein Mund und Geist, mit dem du über alle Creatur gebeutst und herrscheft, fie sei aut oder bose. Der du dem heil. Baulus einen Satansengel gabft, ber ihn mit Käuften schlug, - und dennoch Gnade genug, daß er sich an ihr konnte genügen laffen: lehre du mich mit Baulo über alles Leid fröhlich triumphiren und sprechen:

"Ist Gott für und, wer mag wider und "sein? Welcher auch seines eigenen Soh-"nes nicht hat verschonet, sondern hat ihn "für und alle dahin gegeben; wie sollte er "uns mit ihm nicht alles schenken? Wer und, benn es will Abend werden und ber Tag hat sich geneigt. — Stärke bein Reich, bas du unter uns aufgerichtet hast, und erhalte uns und unsre Nachkommen bei reiner Lehre. Sei uns gnädig, o Herre Gott. Sei uns gnädig in aller Noth. Zeig uns beine Barmherzigkeit, wie unsre Hoffnung zu dir steht. Dieses unsers herzlichen Gebetes wollest du uns gnädiglich gewähren, o gütiger, barmherziger Gott, um des theuern Perdienstes beines eingeborenen allerliebsten Sohnes, des rechten Friedefürsten willen, welcher mit dir in Einigkeit des heiligen Geistes leht und herrschet, wahrer Gott, hochgelobt in Ewigteit. Umen.

## Um Frieden im Allgemeinen.

## 153.

D Gott, du Stifter des Friedens und Brunn der Liebe, wer dich erkennt, der lebt; wer dir dient, der regiert. Beschütze deine Demüthigen, behüte sie vor dem Anlauf des Feindes, auf daß wir keine Waffen der Feindschaft fürchten, die wir uns auf deinen Schutz

## Biber Befeffenheit.

#### 145.

Dewiger Herr und starker Sohn Gottes, der du erschienen bist, daß du der Schlange ihren Kopf und Reich zertretest und des Teufels Werk zerstörest; wir danken dir, daß du durch deinen mächtigen Finger, durch dein Wort und Tause, den hösen Geist von uns austreibst und uns zum heiligen Tempel und zur reinen Wohnung heiligst, und bitten deinen gewaltigen Arm und unüberwindliche Macht, du wollest den Satan dein Haus und Kirche nicht wieder entweihen und ihm keine Gewalt über uns lassen, der du für uns sorzst und sterr, gelobt in Ewigkeit. Amen.

Bete aud: "Eine fefte Burg ift unfer Gott 2c."
"Gott ber Bater wohn und bei 2c."

#### 146.

Es tomm bein Reich zu diefer Zeit Und bort hernach in Ewigkeit. Der heilge Geift uns wohne bei Mit feinen Gaben mancherlei. bei rechter Zeit sein Haus und seinen Weinberg bestellt, wolle auch mein Haus und Zu-

gehör zuvörderft fegnen.

Der HErr Jesus, durch deffen Eingang dem Sause Bachai Beil widerfahren, wolle auch zu meinem Sause in allen Gnaden eingehen, daß demselben kein Leid widerfahre.

Der heilige Geist, welcher im Sause Cinigkeit pflanzt sammt großer, Gott und Menschen wohlgefälliger Lieblichkeit, der wolle jest und allezeit über diesem Sause mit seinen Tröstungen schweben, daß wir den zeitlichen Segen Gottes wohl anlegen und daneben mit aller Geduld hoffen und warten auf den himmlischen und ewigen Segen. Amen.

## 157.

Lieber Gott, du haft mir gegeben Beib und Kind Haus und Hof; derfelben nehme ich mich an auf dein Geheiß und stehe ihnen vor von deinetwegen. Darum will ich thun, so viel mir möglich, daß es recht zugehe. Geht es aber nicht alles nach meinem Sinn, so will ich Geduld haben, und es nach dem Sprichwort gehen lassen, wie es geht; denn es will doch gehen, wie es geht. Geräth es nun wohl, so will ich dir ein Dankgebet sagen. Ach, Herr, es ist doch nicht mein Werk, meine Mühe, meine Sorg und Arbeit; sondern es ist deine Gabe und Geschenk, wenns recht zugeht. Ich bitte aber, gib und hilf, daß es allenthalben recht zugehe. Amen.

## 158. Um Frieden.

Am Abend gu beten, wenn man nach Saufe geht.

Allmächtiger, barmherziger Gott und Bater, dein eingeborener Sohn hatte auf Erden nicht, wohin er sein Haupt legen sollte. Wir aber haben durch deine Gnade Häuser und Wohnungen, dahin wir Zuslucht haben in allem Ungewitter, vor dem Ungestüm der wilden Thiere, vor Unruhe des Pöbels und vor allen Geschäften dieser Welt. Verleihe auch nun durch deine Gnade, daß sich daselbsthin unser Leib, entledigt von allen äußerlichen Geschäften, ruhig begebe, sich der Seele willig ergebe, daß sie sich ungestört in deine

allerheiligste Ruhe aufschwingen könne, und also durch deinen Frieden alles still, ruhig und friedlich sei und bleibe. — Es ist ja deiner göttlichen und allerheiligsten Natur nichtkähnlicher und gleicher, als ein ruhiges Herz und Gemüth, und du hast uns darum aus großem Ungestüm zum sicheren Gestade, aus der Welt zum ewigen Frieden berusen, der Welt unmöglich und höher ist, als alle Vernunst. So komme denn und bleibe der Friede unsers Herrn Jesu Christi über diesem Hause, und bei allen, die darin wohnen, immer und ewiglich. Amen.

## Abendgebete.

159.

Der HErr gebe uns allen seinen Frieden, Erkenntnis unserer Sünden, Besserung unsers sündhaften Lebens durch rechten Glauben an Jesum Christum, und nach diesem Leben ein ewiges Leben. Amen.

Ich bitte dich, HErr Jesu Christe, du wollest heute diese Nacht bei mir sein, und da

ber Leib schläft, wollest du dir mein Herz laffen wachen, daß ich dich stets in meinem Herzen und Gedanken behalte, dich stets vor Augen habe und vor allem Bösen mich möge hüten. Dein heiliger Engel behüte mich, daß sich der böse Feind nicht zu mir mache, daß du, o Herr, alleine bei mir seiest. Du wollest dir in gleicher Weise befohlen sein lassen alle die meinen, sie sämmtlich in deinen Schuß nehmen, vor allem Uebel behüten und zur ewigen Seligkeit bewahren. Amen.

## 160.

D ewiger, barmherziger und reicher Gott vom Himmel, der du aus großer Gnade und väterlicher Fürsorge mich abermals diesen Tag frisch und gesund hast lassen vollenden, ich banke dir dafür billig von ganzem Herzen. Und weil ich leider nicht diesen ganzen Tag zu deinem Lob und Chren und zu Nut meines Nächsten zugebracht habe, sintemal meine verderbte Natur allezeit eher zum Bösen, als zum Guten geneigt ist; so hilf, du getreuer Gott, daß ich, der ich aus sündlichem Samen

gezeugt bin, meine Gebrechlichkeit erkenne und beiner göttlichen Gnade theilhaftig werde. Lehre mich, daß ich oft und vicl an mein Ende gedenke, daß ich mich zu demselben in wahrer Buße gefaßt mache, und wenn es herzu naht, daß ich möge getrost und selig aus diesem Elend abscheiden und mit allen gläubigen Christen in das himmlische Paradies versett werden. Indeß wollest du mich, so lange ich noch hie zu leben habe, in deinen allmächtigen Schuß nehmen und vor allem Schaden und Gefahr an Leib und Seele gnädiglich behüten um Jesu Christi willen. Amen.

## 161.

Herr, mein Gott, zu dir breite ich des Nachts meine Hände aus. Komm zu mir wie ein Spatregen, der das Land befeuchtet. Bleibe bei uns, denn der Tag hat sich geneigt, und es ist niemand, der uns in dieser Finsterniß schüße, als du allein, unser Gott. Eile, uns beizustehen. Schüße uns in dieser Nacht, daß unser Geist nicht in Sünden entschlase, und unserm Leib kein Uebel widerfahre. Wecke

uns wieder zu rechter Zeit, und laß uns hören Freud und Wonne; denn wir haben Lust zu zu deinem Wort und Zeugniß; sie sind unsers Herzens Trost. Gib, daß vor unsre Ohren nicht komme eine traurige Botschaft und wende die Angst unsrer Seelen; denn dukannst allein das Leben fristen und mit allerlei Segen erfüllen, in Christo Jesu, unserm Herrn. Amen.

### 162.

D HErr Jesu Christ, du Erlöser der Welt, du ewiges Wort des himmlischen Baters, durch dich sind alle Dinge geschaffen, und ohne dich ist nichts gemacht; es wird auch ohne dich nichts erhalten. Die Jahre, Zeiten und Monden, Tag und Nacht sind durch dich erschaffen, durch dich werden sie auch erhalten und regiert. Wir armen Menschen, die wir vor unsern Feinden nimmer sicher sind, bitten dich, gütiger Herr, du wollest uns in dieser Nacht unter die Flügel deiner Barmherzigkeit nehmen, und nicht abfallen, noch uns den bosen Feind erschrecken lassen. Hilf, daß wir

auch in Finsterniß das Licht sehen, der du bist das ewige Licht, und mit deinem himm-lischen Bater und dem heiligen Seist lebst und herrschest, ein ewiger Gott, nun und in ewige Zeiten. Amen.

V. U.

Ich glaube 2c. Bs. 3.

mit dem Gloria Patri.

### 4.

# Der Mittwoch.

Chrifius ift mein Leben, und fterben ift mein Gewinn. Sintemal aber im Bleifch leben bient mehr Brucht ju fcaffen, fo weiß ich nicht, welches ich ermählen foll. Denn es liegt mir belbes hart an. 3ch habe Luft, abzuscheiben und bei Chrifto ju fein, welches auch riel beffer ware; aber es ift nothiger im Bleifche bleiben um euretwillen.

Bhil. 1, 21 — 24.

Dieweil ich leb, An dir ich fleb, O herr, mein Gott. In aller Noth Allein auf dich Ergeb ich mich. Machs wunderlich, Nur seliglich, Durch Jesum Christum. Amen.

## Morgengebete am Mittwoch.

163.

Singet dem HErrn ein neues Lied, finget dem HErrn alle Welt. Singet dem HErrn und lobet seinen Namen. Brediget einen Tag am andern sein Heil. D lasset uns singen dem HErrn, unserm Gott, ein neues Lied.

Es segne mich heut und allezeit Gott, der Bater, der mich erschaffen hat. Es segne mich Gott, der Sohn, der mich erlöset hat. Es segne mich Gott, der heilige Geist, der mich

geheiligt hat. Umen.

Gott Bater, Gott Sohn, Gott heiliger Geist, die hochgelobte, heilige Dreifaltigkeit, sei mit mir heut und allezeit. Run stehe ich auf mit allen Auserwählten Gottes in einem Glauben und Bekenntniß, in einerlei Bertrauen und Hoffnung auf Gott. Ich stehe auf von allen meinen Sünden und Elend zu

Gnad und Trofte Gottes und zum ewigen Leben durch Jesum Christum. Amen.

### 164.

D allmächtiger Gott, dir befehle ich heute diesen Tag und allezeit Leib und Seele, Gut und Blut, Weib und Kind, Vater und Mutter, und alle meine Gedanken und Reden, mein Hez, Sinne und Anschläge. Ich besehle dir zu wiederholtem Male meinen Mund und alle meine Worte. Ich besehle dir alle meine Werke, daß sie zu deines Namens Ehre gereichen und zu Nutz meines Nächsten. Mache mich heute zum Gefäß deiner Barmherzigkeit, zum Werkzeug deiner Gnade. Segne alles mein Thun und laß meinen Beruf glücklich sortgehen und wehre allen denen, die ihn hindern. Amen.

#### 165.

Ewiger, allmächtiger Gott, weil du mich in dieser Racht so väterlich behütet hast, und mich, da ich mit Finsterniß umgeben und wie ganz todt war, wieder erweckt und des Tages Licht hast sehen lassen; so bitt ich dich, du wollest mir auch diesen Tag Gnade verleihen, daß ich ihn in deiner Furcht und Erkenntniß möge zubringen, dich loben und preisen, und für alle deine mir erzeigten Wohlthaten dir Dank sagen, auch mein Amt durch deine Hilf und Beistand dergestalt verrichten, daß es zu deines heiligen Namens Ehre und zu meiner Seelen Seligkeit gereichen möge, um deines lieben Sohnes, meines Erlösers Jesu Christiwillen. Amen.

## 166.

O allmächtiger, barmherziger Gott und gnädiger Bater im Himmel, daß du mich durch den Schutz der himmlischen Geister, der lieben Engel, diese Nacht also behütet hast, daß ich diesen Tag frisch und gesund erlebt habe, dafür sage ich dir von Herzen Loh, Preis und ewigen Dank. Ich bitte dich, lieber himmlischer Bater, in dessen Willen ich all mein Thun und Lassen, Ansang und Ende setz, du wollest dich meiner auch forthin gnädig erbarmen und all mein Tichten und Trach-

ten, Herz, Sinn, Muth und Gedanken, all meine Worte und Werke mit deinem heiligen Geist regieren, daß ich verstehen möge, was gut oder böse ist, und daß ich in dieser bösen und verkehrten Welt heut also möge wandeln und leben, daß ich, vor allen Dingen los von Sünden, nach dem ewigen Vaterland, welches mir Christus, mein Heiland, erkauft und erworden hat, ein herzliches Berlangen trage, und dasselbe mit meinem bösen, sündlichen Leben nicht verscherze. Dazu wollest du mir gnädig helsen mit deiner göttlichen Liebe und Kraft des heiligen Geistes, um Icsu Christi, beines lieben Sohnes, willen. Amen.

V. U.

Ich glaube ze.

PJ. 73.

fammt dem Gloria Patri.

Mittag des Lebens.

167.

Rudblid auf die Bergangenheit. Ein Dantgebet.

Ewiger und allmächtiger Gott bu bist

mein Leben, meine Wohlfahrt, meine Seligkeit, ich aber bin ein Staub der Erden und unterwinde mich, vor deinem Angesicht allhie zu stehen und dich zu loben. Berwirf mein armes Lobgebet nicht, o Herr, und nimm mein Dankopfer in Christo Jesu gnädig an.

Du haft mich vom Anfang meines Lebens bis auf diese Stunde an Leib und Seele gespeift und ernährt. Du haft mich bor ungahlbaren Gefährlichkeiten Leibes und ber Secle bewahrt oder daraus errettet. Ich hatte mich sehr verirrt, ich war in schwere Sunden gefunten, ich hatte deine Ehre geschändet und geschmähet, war aller Welt ärgerlich gewesen. Du aber hast mich, so sehr ich es verdient hatte, in meinen Sunden nicht verdammt, fondern mich mit aller Langmuth geduldet und getragen. Du hast mich, obschon ich weder hören, noch folgen wollte, zum Wege meiner Seligkeit ohne Unterlag und burch mancherlei Beis und Mittel vermahnt. Du hast nicht abgelassen, bis du mich wiederum fein zurecht gebracht haft. Du haft meine Bosheit mit großer Gute überwunden und

mich zu meinem feligen Christenstand bekehrt. Das alles hast du mir gethan um Jesu Christi willen, der sich allen meinen Schmerzen, Strafen und Schanden und zulest meinem Tod unterworsen hat, auf daß ich endlich bei dir in ewiger Seligkeit fröhlich sein könnte.

Wie foll ich dir, o mein Gott und Bater, für alle beine Treue und Barmherzigkeit Bie foll ich bir banken, BErr Jesu, fanftmuthiges, freundliches, demuthiges Lämmlein Gottes, ber bu mit beinem Berdienst, mit Leben und voller Genüge, ja mit dir felber den armen Gunder fpeifest und tränkest? Ich vermag allewege nichts Gutes, wie sollte ich danken können? Darum aib mir, o BErr, in meine Bande alles, was ich bin und habe, und verleihe mir alsdann, daß ich zum schwachen Danke hinwiederum bir aufopfere und ergebe, mas ich bin und habe, und mein Opfer von deinem Altare nicht wieder raube, so lange ich lebe. Dein heiliger Wille allein werde in mir, an mir, durch mich in allen Dingen vollbracht und mein Leben ju deinem Preis vollführt, so lang es noch

währt. Das hilf mir nach beiner großen Liebe. Amen.

Peachtung des gegenwärtigen, zeitlichen Sebens.

168.

Schlecht und recht, das behüte mich, benn ich harre bein.

Sprūchw. 30, 7. ff.

Bweierlei bitt ich von dir, die wollest du mir nicht wegern, ehe denn ich sterbe: Abgötterei und Lügen laß ferne von

mir fein.

Armuth und Reichthum gib mir nicht; laß mich aber mein bescheiden Theil Speise bahin nehmen. Ich möchte sonst, wo ich zu satt würde, verleugnen und sagen: "wer ist der Her?" oder wo ich zu arm würde, möchte ich stehlen und mich an dem Ramen meines Gottes vergreisen.

### 169.

# Gebet eines Sausvaters um Erfüllung bes hausväterlichen Berufes.

Allmächtiger Gott, gnädiger Bater, der du mich zu einem Hausvater verordnet hast, ich bitte dich um deines einigen Sohnes willen, dem die ganze Haushaltung in deiner Christenheit besohlen ist, du wollest mir Berstand geben, daß ich mein Weib, Kinder und Gesinde christlich regiere und zu Gottes Wort und aller Zucht erziehe. Du wollest auch meine Nahrung segnen, und mit deinen lieben Engeln mich und mein Haus bewachen. Denn wo du nicht unser Haus baust und unser Arbeit und Fleiß segnest, so ists mit allem Sorgen und Denken verloren. Hilf, lieber Vater, durch Jesum Christum. Amen.

#### 170.

# Gebet einer Sansmutter um Erfüllung ihres Berufes.

SErr Jesu Christe, du wahrer Sohn Gottes, der du mir meinen Hauswirth beschert, Kinder und ein eigen Herdlein gegeben

haft, hilf durch deine Güte, daß ich nach deinem Befehle mich vor meinem Manne neige und meine Kinder in deiner Furcht und Zucht aufziehe. Gib auch, daß ich fein zu Rathe halte, was mein Hauswirth durch deinen Segen erwirbt, und daß ich mich mit jedermann einige und vertrage, damit ich mit einem ehrlichen Wandel dich preise und meinen Beruf gewiß mache, der du auch der gläubigen Weiser Herr und Heiland bist, und sie deiner Gnaden theilhaft machst, der du bist hochgelobt in Ewigkeit. Amen.

# Sorge um das Bukunftige.

171.

# Um Gelaffenheit.

Der Jefu, ninm mir, was dich betrubt, Obs mir gleich liebt; Hilf, daß ichs frei mag lassen. Gib mir, was dir beliebt, Ob michs schon trübt; Schaff, daß ichs recht kann fassen. Durch dein Nehmen lern ich Geben Und werd arm in Reichthum groß. Durch bein Geben Nehm ichs Leben Und werd reich in Armuth bloß. Zeuch uns nach dir, So laufen wir. Amen.

### 172.

# Gebet um driftliche Beftandigkeit im Glauben.

Alch du starker, unwandelbarer, ewiger Gott und Bater, treu, wahrhaftig, gerecht, heilig und fromm, ich klage dir meines Herzens Unbeständigkeit. Wie leicht werde ich beweget wie das Wasser, bald durch Furcht, bald durch Menschengunst, bald durch Ehre und Reichthum, bald durch Armuth und Verfolgung, bald durch Wollust und der Welt Aergerniß, daß ich von deinem Wort und Gebot abweiche.

Ach, ich bekenne, daß mein Fleisch allzuschwach ist, obgleich der Geist willig ist. Bergib mir dieselbe meine Sünde, und rechne mir
sie nicht zu. Wende deine gerechte Strase von
mir, der du sagest: "Die abweichen, an denen wird der Herr kein Gefallen haben, die
wird er wegtreiben mit den Uebelthätern."
Berlaß du mich nicht, ob ich dich gleich oft

verlassen habe; verwirf mich nicht von deinem Angesicht, ob ich gleich oft dich und bein Bort berworfen habe; nimm beinen beiligen Beift nicht von mir, ob ich gleich denfelben oft betrübet habe, fondern lag mich beinen gewiffen, beständigen, freudigen Beift erhalten. Befcstige mein Herz mit deiner göttlichen Kraft. Gib mir einen starken Muth, daß ich beine Liebe und Ehre allem Reichthum und Ehre diefer Welt und allen Creaturen vorziche, daß ich mich vom Glauben und Geduld und allen driftlichen Tugenden nicht laffe abwendig machen, sondern täglich darinnen zunehme. Bib mir deine Onade, daß ich die Belt mit ihrer Luft überwinde, auch die bofen Lufte meines Rleisches bampfe, daß ich mich auch nicht bewegen laffe alle Undankbarkeit der Belt, und alle Berachtung, so ich leiden muß wegen der Gottseligkeit und driftlichen Tugend. Gib, daß ich mich auf beine theure Berbeigung fest verlaffe, der du sprachst: "Meine Schäflein foll niemand aus meiner Sand reißen; der Tröfter foll ewiglich bei euch bleiben. 3ch habe für dich gebeten, daß bein Glaube nicht aufhöre." Run, Gott ift getreu, ber's verheißen hat. Go gib mir ein tapferes, himmlisches Gemüth, daß ich das Beitliche verachte und es bem Ewigen nicht vorziehe, daß ich mich auch vor keiner Gewalt fürchte, so fich wider dich auflehnt. Gib mir, daß ich mich im Glud nicht überhebe, und im Unglud nicht verzage. Mache mich beherzt, daß ich das Gute vornehmen moge und hinausführe, und mich nicht davon abwenden laffe. Gib mir den Geift det Stärke, daß ich Die Wahrheit liebe und bekenne, daß ich ber Gerechtigteit ohne Banten beiftebe, Dieselbe bis an den Tod vertheidige und verantworte, daß ich darüber getrost und unverzagt leiden moge, was dein Bille ift, baf ich um Chrift und feines heiligen Ramens Betenntnig wills Ien teine Gefahr fliebe, fürchte odet fchene, wie mein Herr Christus bezeuget hat vot Bontio Bilato ein autes Zeugniß. Lag mich des Teufels Lift und Betrug von dir und deiner gottlichen Wahrheit nicht abwenden; gib, daß ich alle feine feurigen Pfeile übetwinde; laß unich auf ben festen Grund Gottes erbautet fein, welcher besteht und hat dies Siegel: "Gott tennt die Seinen." Bewahre mich durch deine göttliche Macht zur Seligkeit; laß mich einher geben in der Kraft des HErrn, meines Gottes, ftark fein im berrn und in der Macht seiner Stärke. D Gott, mein ftarfer Hort, bewahre mir bas gute Wert, das bu in mir haft angefangen, und vollführe es bis auf den Tag Jefu Christi. Du wollest mich vollbereiten, ftarten, fraftigen, grunden, daß ich fei lauter und unanstößig im Glauben und beiligen Leben, erfüllt mit Früchten der Gerechtigfeit, die durch Jesum Chriftum gefchehen, zu Lob und Preise Gottes, daß ich moge eine gute Ritterschaft üben, behalten den Glauben und gut Gewiffen, daß ich meinen Lauf vollende, einen guten Kampf kämpfe, Glauben halte, daß mir möge die Krone der Gerechtigkeit beigelegt werden, welche der gerechte Richter Jesus Christus geben wird mir und allen, die feine Erscheinung lieb haben. Umen. In Jesu Ramen. Amen.

# Mur Jefu gu leben.

#### 173.

D bu mein herzallerliebster HErr Jesu, bich bitte ich durch deine große Barmherzigzeit, durch welche du mich, HErr, vom ewigen Tod erlöset hast, mache mein hartes und steinernes Herz weich durch die Salbung des heiligen Geistes, daß ich vor dir allezeit ein bemüthiges und zerknirschtes Herz habe. Laß mich in deiner Liebe der Welt ganz absterben, daß ich um des Zeitlichen willen weder übermäßig traure, noch fröhlich sei, nichts Zeitliches fürchte, noch unordentlich liebe, sondern an dir allein all meine Lust, Liebe und Freude habe, und mich aller andern Dinge nur in dir und mit dir erfreue. Amen.

### 174.

Wir rühmen und bekennen, ehren und preisen dich, HErr Jesu Christe, du König aller Gnaden und lebendiger Siegesfürst deiner Auserwählten. Du bist gekommen, das Reich und alle Gewalt des Teufels in und unter uns zu zerstören und dadurch unsern

Leib und unsere Seele, Kräste und Bernunst zu beiner Erkenntniß, Lob, Ehr und Dienst zu berusen. Laß uns Arme, o du getreuer Erlöser und Heiland, solcher deiner Wohlthat nimmermehr vergessen. Erhalt unser Herz, Zunge und Mund, ja das ganze Leben in deines heiligen Willens Dienst und Gehorsam, daß wir deines Wortes Krast und Tugend mit Worten, Werken und gottseligem Leben ausbreiten und also deine lieben Kinder und Schase deiner Weide bleiben. Amen.

### 175.

# Todesnähe.

Mitten wir im Leben find Mit dem Tod umfangen. Ben suchen wir, der hilfe thu, Dag wir Gnad erlangen?

Das bist du, HErr, alleine. Und reuet unser Missethat, Die dich, HErr, erzürnet hat. Heiliger HErre Gott, heiliger, starter Gott, Heiliger barmherziger Heiland, Du ewiger Gott, Laß und nicht versinken In des bittern Todes Roth. Aprieleison. Mitten in dem Tod anficht Uns der Hölsen Rachen. Wer will uns aus solcher Roth Frei und ledig machen?

Das thuft du, GErr, alleine.

Es jammert dein Barmherzigkeit Unfre Sünd und großes Leid. Heiliger HErre Gott, Heiliger flarker Gott, Heiliger barmherziger Heiland, du ewiger Gott, Laß uns nicht verzagen Vor der tiefen Höllen Glut. Kyrieleison

Mitten in der Höllen Angst Unfre Sünd uns treiben. Wo folln wir denn fliehen hin, da wir mögen bleiben?

Zu dir, Herr Christ, alleine. Bergossen ist dein theures Blut, Das gnug für die Sünde thut. Heiliger Herre Gott, Heiliger starter Gott, Heiliger, barmherziger Heiland, Du ewiger Gott, Laß uns nicht entfallen Bon des rechten Glaubens Trost. Kyrieleison.

Dr. Martin Luther.

# 176.

# Um einen feligen Abschied.

Gütiger Gott, lehre wich bedenken, daß. ich fterben muß und hier keine bleibende Statt habe. Begnadige mich mit einem seligen Abschied, wenn mein Stündlein herzunaht, daß ich fröhlich fterbe und ein vernünftiges Ende nehme in mahrem Bekenntniß, daß mein Berftand und meine Sinne nicht verrückt werden, daß ich nicht aberwißig rede oder Lästerworte wider dich, meinen BErrn, und wider meine. Seligkeit führe. Behüte mich vor einem bofen schnellen Tod und vor der ewigen Berdammniß. Lag mich nicht plöglich und unversehens mit meinem letten Stündlein überfallen werben, fondern lag mich zuvor mit wahrer Buge. und rechtem Glauben mich bereiten, und wenn es kommt, so mache mich freudig und unverzägt zu dem zeitlichen Tode, der mir nur bie Thur aufthut zum ewigen Leben und laß mich, beinen Diener, alsdann in Frieden fahren. Gib, daß mein lettes Wort das fei, welches bein lieber Sohn am Kreuze gesprochen: "Bater, in deine Hände befehl ich meinen Geist;" und wenn ich nicht mehr reden kann, so erhöre mein lettes Seufzen, durch Jesum Christum. Amen.

#### 177.

# Blid auf das jungfte Gericht.

D du gütiger, barmherziger, gnädiger Herr, ich bekenne, daß ich viel gesündigt und die ewige Berdammniß wohl verdient habe. Mit meiner Buße kann ich dafür nicht genug thun; aber deine Barmherzigkeit übertrifft meine Uebertretung. Darum bitte ich dich, schreibe mir meine Sünde, Buße und Betrübniß nicht an, daß du mit mir, deinem Knechte, wolltest ins Gericht gehen, sondern tilge meine Uebertretung nach der Fülle deiner Erbarmung.

D wehe mir Armen, wann der Tag des Gerichts daher kommen wird, wann die Büscher und die Register des Gewiffens sollen eröffnet werden, wann man von mir sagen wird: "siehe diesen Menschen und alle seine Werke." D Herr, mein Gott, was soll ich;

thun ju berfelben Beit, wann auch ber Simmel meine Gunde wird offenbaren und ber Erdboden wider mich aufstehen? Siehe, ich werde nichts können antworten. sondern mein Saupt wird vor Schanden niederhangen, ich werde mit Bittern und Zagen ftehen. Go erbarme nun du dich mein, o HErre Gott, daß ich nicht verzweifle. Denn ob ich wohl viel begangen, barum du mich billig verdammen fannft; fo haft bu doch noch großen Borrath, baraus du mir helfen tannft und auch pflegft ju helfen. Du, Berr, willst nicht den Tod des Sunders, haft auch keine Freude ob dem Berderben des Sterbenden; ja damit die Todten möchten leben, bift du felber geftorben und haft burch beinen Tod ben Gundentob erwürgt. Go fende mir nun und biete mir von oben herab deine gewaltige, gnädige Sand und errette mich von der Band meiner Keinde. daß sie sich nicht über mich erfreuen und ihren Muthwillen an mir in meiner Trübsal nicht treiben und fagen: "jest wollen wir ihn gar verschlingen." — Wer wollte, o BErr, an beiner Barmherzigkeit verzagen? Du haft

uns, da wir noch Reinde waren, mit deinem eigenen Blut erlöset und beinem himmlischen Bater versöhnt. So will ich nun, vom Schatten deiner Barmherzigkeit bedeckt, zum Throne beiner Ehren laufen und daselbst Gnade begehren und nicht aufhören mit Rlopfen und Schreien, bis daß du dich meiner erbarmest. Du haft und felbst zur Berzeihung berufen. da wir keine suchten; wie viel mehr wollen wir fie finden, wenn wir derselben fo ernstlich von unserm gangen Bergen begehren. Go begehre ich denn Barmherzigkeit. Barmherzigkeit, o du Richter der Welt, der du kommst und mit dir dein Lohn; Barmbergiakeit für mein Leben, so kurz oder lang es noch dauert; Barmherzigkeit im Sterben; Barmherzigkeit im jungften Gericht; Barmbergigteit, o bi. Lamm Gottes, durch dein Leiden und Sterben. Amen.

### 178.

# Blid ins ewige Leben.

2Bie der Birfch fcreit nach frifchem Baffer, fo fcreit meine Secle, Berr, nach

bir. Meine Seele durftet nach bir, nach bem lebendigen Gott. Bann werde ich dahin tommen, daß ich Gottes Angesicht schaue. D bu Brunn des Lebens, du Quell des lebendigen Baffers, wann werde ich von diefer öben. irrigen, unwegsamen und burren Erde zu ben lieblichen Baffern beiner Gußigkeit tommen, daß ich deine Kraft und Herrlichkeit sehen und meinen Durft mit dem Baffer beiner Gnade und Barmherzigkeit lofchen konnte? Meinest du auch, daß ich denselben Tag, den Sag der Freud und Wonne, feben werde? D des herrlichen und schönen Tages, der von keinem Abend etwas wiffen, noch einen Untergang haben wird, da ich in das schöne Baus meines Gottes, ju feinen Freuden, jum Genuß unerforschter Bunder ohne Rahl eingeben werde. Da wird tein Feind, tein Bi-Derwärtiger, tein Aergerniß, teine bofe, verführerische Reizung fein, sondern die fahrloseste, beständigste Sicherheit der Seelen, die tiefste Rube, eine kautere, friedenreiche Fröhlichkeit, eine rechte felige Ewigkeit und ewige Seligkeit, ja die allerheiligste Dreieinigkeit selbst und das selige Anschauen bet Gottheit, welches ist die Freude des HErrn, beines Gottes. Ach wann werde ich dahin kommen, daß ich Gottes Angesicht schaue? Ich freue mich, daß meines irdischen Lebens Tag sich neigt. Beschleunige meinen Abend, Herr Jesu. Romm und führe mich aus meinem Rerker zur ewigen Freude, aus der Nacht meines Lebens zum hellen und unaushörlichen Tage. Komm, du Hoffnung aller Heiden, zeige mir bald dein Angesicht, daß meine Seele von aller Mühseligkeit des irdischen Lebens genese und mein Herz ewiglich lebe.

Amen.

# Abendgebete.

### 179.

In dem Namen unsers HErrn Jesu Christi, des Gekreuzigten, geh ich schlafen. Der segne, beschirme und führe mich in das ewige Leben. Amen.

Ich sage dir, o HErr, himmlischer Bater, Lob und Dant, für alle beine Wohlthat, die

du mir diesen Tag erzeigt hast. Ich bitte dich, du wollest mich auch in dieser Nacht vor allem Uebel behüten und bewahren, dem Teusel und allem Aergerniß wehren, auf daß ich in die fanft und sicher ruhen und schlasen möge. Du wollest mich ja nicht durch einen schnellen Tod ohne Ersenntniß deines lieben Sohnes in dieser Nacht lassen hingerissen werden; sondern laß mich fröhlich vom Schlase aufwachen, deine Güte ersennen, deinen heiligen Namen loben und dir Dank sagen durch Jesum Christum, unsern Heiland und Seligmacher. Amen.

### 1.80.

Ich banke dir, o großmächtiger Gott und gütiger Bater, daß du mich heut diesen Tag über an Seel und Leib vor allem Schaden und Uebel gnädiglich behütet hast. Ich bitte dich durch deine göttliche Güte, du wollest alles, was ich heut mit Herz und Mund und fonderlich wider dich und deine heiligen Gebote gesündigt habe, zudeden, und mich, dein Geschöpf, welches du mit dem Blute deines lieben Sohnes Jesu Christi theuer erlauft

haft, nicht verlassen, sondern mich diese Racht unter deinen allmächtigen Gnadenflügeln beschützen wider den bosen Feind, welcher um mich hergehet wie ein brüllender Löwe, mich zu verschlingen. Laß mich unter dem Schatten deiner Güte und Barmherzigkeit sicher ruhen und schlasen, auf daß sich der bose Feind zu mir nicht durfe nahen und mir keinen Schaden thun könne. Amen.

### 181.

D Herr, nun schließe ich meine Augen; du aber, o Hüter Isracle, schlässt und schlummerst nicht, du behütest mir Leib und Seel. Run wird es sinster um mich her; laß mir das Licht deines Angesichts leuchten und sei mir gnädig. Run vergeß ich Sorg und Rummer; laß mich dein auch im Schlase nicht vergessen. Run schweigen meine Lippen; laß meine Seele auch im Schlase zu dir beten. Herr, heilige meine Ruh; reinige mein Herz, daß kein unreiner Traum mein Herz bestede und deinen Geist betrübe. Sei du mein Traum, meine Freude und Wonne, daß ich auswache

und beinen Namen preise, daß er so heilig und gutig und wunderbar ift. Amen.

### 182.

D BErr Jesu Chrifte, die Finfterniß bricht herein, ju wem foll ich fliehen? Ich fliebe zu dir, du himmlisches, ewiges Licht; erleuchte mich, daß meine Augen nicht im Tode entschlafen. Treibe von mir den bofen Beift und alle feine Engel, und mas mir feindselig nachstellt; laß mich fanft entschlafen, ficher ruben, fröhlich erwachen, chriftlich leben, felig fterben. Deine Gnade fei mit mir heut und allezeit und in alle Ewigkeit. Amen. D du Sohn Davide, erbarme bich mein und vergib mir alle meine Sunde. Amen. Liebe Gottes des Baters, die Gnade unsers BErrn Jesu Christi und die Gemeinschaft bes heiligen Geistes sei mit mir und allen frommen Chriften. Amen.

B. U. Ich glaube 2c. Bs. 23.

\* \* . . .

- -

# Der Donnerstag.

Ber unter bem Schirm bes Sochften figet und unter bem Schatten bes Allmachtigen bleibt, ber fpricht ju bem Geren: meine Zurerficht und meine Burg, mein Gott, auf ben ich hoffe.

Der Gerr ift beine Zuverficht, ber Sochfte ift beine Buflucht. Es wird bir fein Uebels begegnen und feine Plage mirb ju beiner Gutte fich naben.

Er begehrt mein, so will ich ihm ausbelfen; er kennt meinen Ramen, barum will ich ihn schüten. Er ruft mich an, so will ich ibn erhoren. 3ch bin bei ibm in ber Reib. 3ch will ihn berausreisen und zu Ehren machen. 3ch will ihn fattigen mit langem Leben und will ihm geigen mein Geil.

野f. 91, 1, 2, 9, 1e, 14—16.

# Morgengebete am Donnerstag.

### 183.

Serr, hore mein Gebet und laß mein Schreien zu dir kommen. Berbirg dein Antlit nicht vor mir in der Roth. Reige deine Ohren zu mir. Wenn ich dich anruse, so erhöre mich bald.

In beinen Willen, o HErr Jesu Christe, set ich all mein Thun und Lassen, Ansang und Ende, und besehle dir Leib und Seel, alle meine Berwandten und Bekannten und was ich habe. Du hast mich diese Nacht durch beiner lieben Engel Schutz beschirmt; so wollest du mich, ich bitte dich, auch diesen Tag vor allem Uebel behüten und bewahren, mir und allen meinen Berwandten und Bekannten geben, was wir zur Erhaltung dieses zeitlichen Lebens bedürsen, und als ein treuer Bater sür und sorgen, und vor Krieg, Pestilenz, Theurung und andern Plagen, die wir mit umsern Sünden täglich verdienen, behüten,

und unser damit verschonen, und nach diesem Elend uns zu dir in dein ewiges Reich und himmlisches Baradies nehmen. Amen.

### 184.

Gott Bater, Gott Sohn, Gott heiliger Beift, du hochgelobte heilige Dreifaltigkeit, dir ergeb ich mich mit Leib und Seel von nun an bis in Ewigkeit, und fage bir großen Dant, daß du dem bofen Weind nicht haft augelaffen, daß er mich diese Racht hat konnen beschädigen, sondern durch den Schut deiner lieben Engel mich frisch und gefund behütet hast. Wie soll ich dir vergelten? Womit soll ich dich dafür loben? Ich will dir ein geangftetes und zerschlagenes Herz geben, voll blutrother Gunden, mit Reu und Leid. wollest du gnädig annehmen, mit dem edlen Blute meines Erlofers ichneeweiß maschen und in feine beiligen, unschuldigen Bunben verbergen, und also mir Bergebung aller meiner Gunden gnädiglich widerfahren laffen. Silf auch, daß ich heut und alle Tage in driftlicher Bereitschaft sei, (benn ich nicht wissen kann, wann du kommen, wie und wo du mich von hinnen absordern wirst), daß ich zur ewigen Freude seliglich geführet werde. Solches verleihe mir, o gnädiger Gott, um Jesu Christi willen. Amen.

### 185.

Ich befehle mich heute diesen Morgen und alle Zeit meines Lebens dir Gott, dem ewigen Bater, der du mich erschaffen hast, dir Gott, dem ewigen Sohne, der du mich erlöset hast, dir Gott, dem ewigen heiligen Geiste, der du mich in meiner Tause geheiligt hast. Dewige Gottheit, o wahre Menschheit, — o heilige Dreifaltigkeit, o unzertheilte Einigkeit, — o du ewige Allmacht, o du unerschöpfliche Weisheit, bereite mich heut und allezeit, wie du mich haben willst dort in der ewigen Seligkeit. Umen.

Gelobt feift du, o Gott, mein höchster Hort, der du mir, beinem Anechte, so wohl willft, und die vergangene Nacht über alles Gute erwiesen hast. Ich hebe meine Augen und hande auf zu den Bergen . von welchen

mir hilfe kommt. Meine hilfe kommt vom hErrn, der himmel und Erde gemacht hat. Ach hErr Gott, vergiß mein nicht, verlaß mich nicht. Erleuchte meine Augen, daß ich nicht heut einen bösen Weg gehe. Erlöse mich von den Uebelthätern und Blutdürstigen, von Sünden und Unglück. Laß mein herz fröhlich sein in deinem heil. Dir sei Preis in der höhe, mir und allen gottergebenen herzen aber auf Erden Gnade, Friede und ein seliges Ende. Amen.

### 186.

Nun steh ich auf in Gottes Namen an diesem angehenden Tage. Herr Jesu, dein Leiden und Sterben sei mein Stecken und Stab. O lieber Herr Jesu, dein Blut, deine Bunden behüten mir Leib und Seel heut und zu allen Stunden. Hilf, daß die höllischen Feinde, die du selber überwunden hast, heut und allezeit müssen gefangen und gebunden sein, daß sie keine Macht wider mich sinden mögen. Umen.

HErr Jesu Christe, du allerhöchstes und

allein wahrhaftiges Licht, von welchem das andre Licht des Tages und der Sonnen ursprunglich hertommt; du Licht, bas alle Menfchen erleuchtet, so in diese Welt geboren werben; du Licht, bei welchem teine Racht, tein Abend, fondern für und für ein ichoner, herrlicher und scheinender Mittag gefunden wird; ohne welches alles andere bide, erschredliche Finsterniß ift, burch welches alle Dinge licht und hell werden; du ewige Beisheit beines Baters, dich ruf ich an, erleuchte mein Berg, baß ich, sonst blind zu allem andern, alleine febe, was dir gefällig ift, auf beinem Beg verharre und mir sonst nichts weder lieb noch angenehm fei. Erleuchte, o BErr, meine Augen, daß ich nicht etwa im Tod entschlafe und mein Feind fage, er habe mich überwunben, der du mit dem Bater und heiligen Geifte, wahrer Gott, lebst und herrschest in Ewigfeit. Amen.

> B. U. Ich glaube 2c. Pf. 5. .fammt dem Gloria Patri

# In außerlichen Aengsten.

187.

In fcmerem, langwierigem Rreng.

Bilfreicher, barmbergiger Gott, sieh an meinen Jammer und Noth, darin ich fo lange Beit weine und klage, und erhöre mich. Du wirst ja meiner nicht vergeffen haben. 3ch bin ja dein liebes Kind und Schäflein, mit dem theuern Blute deined Sobned Jefu Chrifti bezeichnet; verbirg dich nicht vor mir. Scele ift betrübt über den Berzug deiner Hilfe. Ich habe viel Tage und Monden, ach eine lange Beit, auf beine Rettung demuthig gewartet; wie ein Sirsch nach frischem Baffer, habe ich nach beiner Gnade gescufzt. Aber du hältst meine Scele in diefem großen Jammerthale lange auf. Meine Feinde freuen fich. daß ich so elend darnieder liege. BErr, gebente meines Jammers, eile mir zu helfen. Bie lange foll ich doch forgen in meiner Geelen, und wie lange soll ich auf deine Errettung hoffen? Ach lieber Gott, gedenke doch, wie elend und verlassen ich bin, wie lange ich in diesem meinem Kreuz bir aushalte und beine hilfe Tag und Racht erwarte. Bore boch, wie ich so angfilich zu dir rufe. wirft ja bran gebenten. Deine Seele faat mirs, bu werdeft mich erhören. Du wirft ja der Armen nicht so gar vergeffen, und die hoffnung des Glenden wird nicht verloren fein ewiglich. Du hörst ja das Berlangen der Elenden, ihr Berg ift gewiß, daß dein Dhr drauf merkt. Silf mir, o Gott meines Beils, daß ich nicht gleich werde denen, die in die Grube fahren, fo mird mein Berg über beiner Bilfe frohlich fein und meine Scele fich freuen. Amen.

### 188.

# Benn die Che mit Unfriede bedrobt ift.

DErr Gott, du haft gegeben, daß ich foll ein Dann fein, haft mir auch bies Beib beschert. Run sind wir beide in dieser Belt und in diesem gebrechlichen Weisch und Blut, ja mitten unter ben Teufeln, ben Berftorern aller ehelichen Lieb und Treu. Darum fei bu mit beinem Segen bei und, auf daß, so sich etwa Beleidigung zwischen und zutrüge, solches alsbald gewendet, und alles Unglud burch beinen Segen und beine wunderlichen Gaben, die im Chestand sind, mögen überwunden werden. Amen.

### 189.

# In Theurung und Sungerenoth.

Setreuer Gott, himmlischer Bater, du siehest unsern Jammer und Elend; die große Roth, darin wir steden, ist dir unverborgen. Unsee schweren Sünden haben nicht allein diese zeitliche, sondern auch die ewigen Strafen und deinen gerechten Jorn wohl verdient. Uch schone unser, lieber Bater, um deines lieben Sohnes Jesu Christi willen. Wende deinen gerechten Fluch von uns. Segne unser Land, daß wir unser tägliches Brot haben, re mit Danksagung genießen und dich für alle deine Wohlthaten preisen hier zeitlich und dort in Ewigkeit. Amen.

### 190.

# Benn bofe Seuchen geben.

Ach HErr Gott, gnädig und barmbergig, bon großer Gute und Treue, wir ertennen beinen gerechten Born, welchen wir mit unfern Gunden wider uns erwedt baben. Ach schone unser, lieber Bater, um deines lieben Sohnes Jesu Christi willen. Strafe uns nicht in beinem Born und zuchtige uns nicht in beinem Grimm. Ach BErr, fei une gnädig, fei uns gnädig nach beiner Gute und tilge unfre Sunde nach deiner großen Barmherzigkeit. Wende beine Plage von uns, daß wir nicht berschmachten von der Strafe beiner Sand. Bende dich, BErr, und errette uns. Silf uns um deiner Gute willen. - Beile , BErr, alle Schwachen und Kranken. Sei bei ihnen in der Noth. Reiße sie heraus und zeige ihnen dein Beil. Rimm dich ihrer Seelen herzlich an und vergib ihnen alle ihre Gunde. Lehre uns hiebei alle bedenken, daß wir fterben muffen, auf daß wir flug werden und lieber mablen, in deine Sand, als in der Menschen Hände zu fallen. Laß uns, wenn unfer Stündlein kommt, an deinem Worte fest halten, im Friede hinfahren und den Tod nicht sehen ewiglich. Erhöre uns, erhöre uns, erhöre uns, erhöre uns, erhöre unstre Bitte, Gott Bater, Sohn und heiliger Geist, hochgelobt in Ewigkeit. Amen.

### 191.

# In Bafferenoth.

Derr, Herr, Gott, groß von Rath und machtig von That, der du alle Geschöpfe Himmel und Erde, Mecr und Wasser in deinen Händen hast und ihnen mit einem einigen Wint gebieten kannst; sieh doch an unsere große Noth und äußerste Gesahr, darin wir jest schweben, und sci mit uns, daß uns die Wassersluthen nicht ersäusen und der Abgrund nicht verschlinge. Herr Jesu Christe, du bist ja der Mann, dem Wind und Weer gehorchen muß, stille doch auch diesmal das Brausen der Wasser und das Toben seiner stolzen Wellen. Sprich nur ein Wort, so ist uns geholfen, so wollen wir dir danken um deine Güte

und um deine Wunder, die du an den Menschenkindern thust, und deinen Ramen preisen hie zeitlich und dort ewiglich. Amen.

### 192.

### In Feuersnoth.

Ad, HErr, HErr, gnädig und barmherzig, geduldig und von großer Güte und Treue, wir erkennen mit herzlicher Reue und Buße, daß wir die vor Augen schwebende gefährliche Feuersbrunft wohl verdient haben, welche leichtlich überhandnehmen, alles ploglich vertilgen, uns wie Sodom und Gomorrha verderben und wie Adama und Zeboim gurichten konnte. Beil du aber nicht Luft haft an unferm Berderben, fondern vielmehr willst, daß sich der Sunder bekehre und lebe; so bitten wir dich herzlich, du wollest auch diese wohlverdiente Strafe unserer Sünden sammt allen beforglichen reißenden und tobenden Binden gnädiglich abwenden, mitten im Born beiner Gnade und Barmherzigkeit eingedent sein und dem grausamen Feuer gebieten und fagen . "Co ift genug", um deines lieben Cohnes Jesu Christi willen, der uns von deinem gerechten Born und Strafe befreit, alle unfre Sünde getragen, völlig gebußt und für und bezahlt hat. Ach BErr, höre; ach BErr, fei gnadig; ach BErr, merte auf und thue es und verzeuch nicht, um bein felbft willen, BErr, unser Gott. BErr, Gott Bater im himmel, erbarme dich über uns. Herr, Gott Sohn. ber Belt Beiland, erbarme bich über uns. BErr, Gott beiliger Geift, erbarme dich über und. Sei und gnabig, berichone und, lieber BErre Gott. Sei uns gnädig, hilf uns, lieber BErre Gott. In diefer großen Fenersnoth behut uns, lieber BErre Gott. Chrifte, du Lamm Gottes, der du trägst die Gunde der Welt, erbarme dich unfer. D Jefu Chrifte, Gottes Sohn, erbarme dich über uns. wollen wir, bein Bolt und Schafe beiner Beide, dir nächst schuldigem Gehorsam und ernfter Befferung unfere fündhaften Lebens danken ewiglich und deinen Ruhm verkundigen für und für. Amen.

M. Joh. Gotift. Olearius Saus- und Rirchenhandbuch. 1670.

### 193.

# Bur Beit graufamer Sturmwinde.

MIlmächtiger Gott, in beffen hand und Gewalt alles fieht, was fich regt und bewegt, bu haft die Winde aus ihren verborgenen Dertern ausgelaffen, daß fie mit Ungeftunt Abet bas Land hinfturmen, und wir, deine furchtsamen und erschrockenen Gefchopfe, beforgen, du habest dem höllischen Schadenfroh Macht gegeben, durch dieselben deine Gerichte über unfre vielfältigen Gunden zu vollftreden. Ach halt ein, du Gott aller Gute und Barmherzigkeit, vergib uns unscre große Missethat um unfere Dittlere und Fürbittere Jefu Christi willen, und lag Gnade für Recht ergeben. Lag fich legen das schreckliche Braufen und graufame Sturmen und erquide unfre bebenden Bergen mit der friedlichen Stille beines heiligen Geiftes, ber seine Bohnung in und mache und und in beiner kindlichen Furcht und demuthigem Dank allezeit erhalte. Um beines einigen Sohnes Jesu Chriffi willen. Amen.

mir hilfe kommt. Meine hilfe kommt vom Herrn, der himmel und Erde gemacht hat. Ach Herr Gott, vergiß mein nicht, verlaß mich nicht. Erleuchte meine Augen, daß ich nicht heut einen bösen Beg gehe. Erlöse mich von den Uebelthätern und Blutdürstigen, von Sünden und Unglück. Laß mein herz fröhlich sein in deinem Heil. Dir sei Preis in der höhe, mir und allen gottergebenen Herzen aber auf Erden Gnade, Friede und ein seliges Ende. Amen.

### 186.

Run steh ich auf in Gottes Namen an diesem angehenden Tage. Herr Jesu, dein Leiden und Sterben sei mein Stecken und Stab. O lieber Herr Jesu, dein Blut, deine Bunden behüten mir Leib und Seel heut und zu allen Stunden. Hilf, daß die höllischen Feinde, die du selber überwunden hast, heut und allezeit mussen gefangen und gebunden sein, daß sie keine Macht wider mich sinden mögen. Amen.

HErr Jesu Christe, du allerhöchstes und

allein wahrhaftiges Licht, von welchem bas andre Licht des Tages und der Sonnen ursprünglich herkommt; du Licht, das alle Menschen erleuchtet, so in diese Welt geboren werben; bu Licht, bei welchem teine Racht, tein Abend, fondern für und für ein ichoner, herrlicher und scheinender Mittag gefunden wird; ohne welches alles andere bide, erschredliche Finsterniß ift, durch welches alle Dinge licht und hell werden; du ewige Beisheit deines Baters, dich ruf ich an, erleuchte mein Berg, daß ich, sonft blind zu allem andern, alleine fehe, was dir gefällig ift, auf deinem Weg verharre und mir sonst nichts weder lieb noch angenehm fei. Erleuchte, o BErr, meine Augen, daß ich nicht etwa im Tod entschlafe und mein Feind fage, er habe mich überwunben, ber du mit dem Bater und heiligen Geifte, wahrer Gott, lebst und herrschest in Ewigfeit. Amen.

> B. 11. Ich glaube 2c. Pf. 5. fammt dem Gloria Patri

fdredlich von beinem hohen himmel. In beiner Band fteht unser Leben und Sterben, unfer Genefen und Berderben. Ber, Ber, wir bemuthigen uns vor beiner Majestat. Behe nicht mit und ins Gericht, denn bor dir ist kein Lebendiger gerecht. Erbarme dich unfer um deines allerheiligsten Namens, um des theuern Berdienstes und der Fürbitte Jefu Christi willen. Berschone und, so wollen wir dir für deine Gnade danken zeitlich und ewig, und une fürchten, wider das Wort des Allmächtigen zu fündigen. Gib Gnade, daß vicle Gunder und Gunderinnen durch bein Wort und deine gewaltigen Zeichen und Stimmen vom gottlofen Befen abgeschreckt und zu dir von Grund ihres Herzens bekehrt werden. Beschirme durch deinen Engel Saus, Stadt und Land beiner Armen, behute uns hab und Gut vor Feuersnoth, bewahre die Früchte auf dem Feld vor Blit und Hagel. Bilf auch, daß wir an die Butunft beines lieben Sohnes Jefu Chrifti, unfere Erlöfers, allezeit denken und bereit seien, ihn mit Freuden zu empfangen und dir mit reinem Bergen

zu dienen; denn gleichwie diese Blite ausgehen vom Aufgang und bis zum Riedergang scheinen, also wird auch sein die Zukunft deines lieben Sohnes. Ach Herr, erhöre. Ach Herr, sei uns armen Sündern an Leib und Seele in diesem und in dem zukünstigen Leben gnädig und barmherzig. Amen.

1

# In inneren Stürmen.

196.

Um Geduld bis in den Tod.

D du Lamm Gottes, das da trägt die Sünde der Welt, HErr Jesus Christus, durch dein schmerzliches Leiden wirke in uns wahre Geduld unter allem Kreuz und Leiden, daß wir unsern Mund enthalten von Lästerworten und von eigener Rache. Dies dürftige Leben wollest du uns also segnen, daß wir armen Pilgrimsleute auf deine Absorderung gehorsamtich warten und deines ewigen Lebens bei und mit dir seliglich genießen. Unsern Leid und Gebein verleihe seine Ruh in der Erde und gib, daß es zur Zeit deiner herrlichen

Biederkunft frohlich auferstehe, und die Seele, unter der Gemeinschaft der Beiligen mit ihm wieder bekleidet, einkehre zum ewigen Leben. Amen.

### 197.

## Um Bilfe.

D BErr Jesu Christe, du Ueberwinder bes Teufels und aller höllischen Bforten, ich bitte dich durch deine Barmherziakeit, laß vor bich kommen das Schreien und Scufzen der Berschmähe nicht das Flehen und die Thränen der Bedrängten, die über die Bangen herabfließen. Hilf durch beinen ausgestrecten Urm und wende unser Unliegen. Becke uns auf, die wir in Sünden todt liegen, und die große Gefahr, die uns wegen unfret Reinde brobt, felten recht bedenten. Bilf, daß wir erkennen, daß nichts fo breit, nichts so tief, auch nichts so hoch noch schwer fei, da beine Gnade und Barmherzigkeit und beine unbegreifliche Liebe nicht hinreiche, daß uns also kann und muß aus aller Noth geholfen werden, und wir dich also loben und ehren müssen ohne Unterlaß, von nun an bis in Ewigkeit. Amen.

#### 198.

um bie Leifung des heiligen Beiftes burch bas ungestume Meer des Lebens.

D heiliger Geift, du wahrer Leiter und Führer aller Ausermählten, dich bitt ich von Bergen, du wollest in mir wohnen und ewiglich bei mir bleiben, mich führen und leiten, daß ich durch deine Regierung, Kraft und Macht möge kommen zu der unbegreiflichen Berrlichkeit des ewigen Lebens, da ein ewiger Tag, ein ewiger Commer, ewiger Friede, ewige Genefung, ewige, unaufhörliche Freude fein wird. Jest find wir noch im wilden, ungeftumen Meer und in der bofen Belt; aber hilf du une durch, daß wir endlich das Ufer erreichen und das ewige Baterland mit Freuden nach großer Trubfal erlangen. Das verleihe uns, der du mit dem Bater und Sohn bist bochgelobt in alle Ewigkeit. Amen.

#### 199.

Um tie Freude des heifigen Geiftes in ber Mühfeligkeit bes Lebens.

Sott hat uns seinen Sohn zu einem BErrn und Christ gemacht und gefendet, um welches willen er uns gnädig fein, alle unfere Sunden vergeben, feinen beiligen Beift fchenten, und uns zu Kindern des ewigen Lebens aus Gnaden annehmen will. D mein BErr Sefu Chrifte, ich bitte dich von Grund meines Bergens, fprich mir diefe beine himmelsfreude allgeit in mein Berg und fcreibe fie an mit der goldenen Schrift des Glaubens in mein Gemuth, bamit ich als ein Kind Gottes und als ein Erbe des ewigen Lebens in diefem Glende beinen Freudentroft allezeit in meinem Bergen habe und ein freudenreiches Gemuth in meinem Leibe trage, auf daß ich alle Anfechtung und Widerwärtigkeit mit froblicher Geduld überwinde, dem Teufel mit freudigem Glanben widerstehe, mit fröhlicher Auverficht bete, alle Mühfeligkeit meines Berufs mit Freuden trage und einmal, wann du

willft, in fröhlicher Hoffnung ein feliges Ende nehme. Amen.

#### 200.

## Um Reinigung ber Seele.

Gerechter Gott, richte meinen Muth und Sinn babin, daß ich dich fürchte und bir allein diene aus Liebe, pon ganger Seele. Mache mich fromm von inwendig heraus ins Auswendige; kehre ab von mir, was nicht lauter bein ift. Gente mich in dich, daß ich meinen Willen dir überlaffe, auf daß ich von dir regiert werde, denn meine und aller Creaturen Silfe tann mir nicht rathen. Schaffe, daß ich nicht in Gunden gerathe oder darin verharre. Gib, daß in mir erlosche der Durft aller zeitlichen Dinge. Reute aus eigene Chre und Eigennut, treibe aus Saf und Neid, haue ab alle Luft und Anhänglichkeit an diese Welt. Sammle meine Seele zu dir ein und erhalte mich bis an mein lettes Seufzen in einem reinen, friedlichen Gewiffen. Lob, Preis, Beisheit, Dant, Chre, Gewalt und Stärke fei bir, o Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

# Abendgebete.

201.

Ich fage dir, o getreuer Gott, Lob, Chr und Dant für beine Gute und Bohlthat, die du mir diesen Tag erzeigt hast, wiewohl ich ein armer Sunder und nicht werth bin, bein Rind genannt zu werden. Aber ich weiß, daß beine Barmherzigkeit sehr groß ist und viel größer, benn meine und der gangen Belt Darum bekenne ich dir all meine Sunde und Miffethat, die ich heute diefen Tag, ja, von Jugend auf wider dich begangen habe, und bitte dich, du wollest mir diefelben verzeihen und vergeben, und dich meiner, als deines lieben Kindes, aus Gnaden erbarmen, mich in den Schut deiner heiligen Engel geben, daß fie mich diese Racht und alle künftige Zeit vor allem Ungluck Leibes und der Seele gnädig behüten. ergeb ich mich ganz zu eigen im Tod und Leben. Lag mich ewig bei dir fein und bleiben. Amen.

#### 202.

Barmherziger, sanftmuthiger Gott und ewiger Bater, wie trägst du doch so eine bergliche Liebe und väterliche Sorge für mich armen Sünder, daß du mich alle Tage und Stunden von Jugend an bis auf gegenwärtiae Beit bor allerlei Gefahr und Schaben des Teufels und der bofen Welt fo anadia behütet hast. Ich bitte dich demüthiglich, du wollest alles deffen, was ich heut wider dich gethan habe, nach deiner väterlichen Liebe, die du gegen mich haft, nun und in alle Ewigfeit nicht gedenken, sondern wollest mire erlaffen, und mir um deines lieben Sohnes Befu Chrifti willen, welcher für alle meine Sunde ift Burge worden, gnadig fein, und diese Nacht mich und alle die Meinen vor einem bofen und schnellen Tod, vor Feuer- und Bafferenoth, vor Peftilenz und allem Unglud ficher behüten. Darum befehle ich mich, meinen Leib und Seel und alles, was ich hab, in deinen väterlichen Schut. Dein heiliger Engel sei bei mir, daß ich kein Unglück fürchte. Amen.

### 203.

Große und dide Winsterniß beschwert. o Gott und Bater, unfere Bergen, wenn fie nicht durch bein Licht erleuchtet werden. Das Licht diefer leiblichen und natürlichen Welt ift beine schöne Sonne; das Licht aber ber geist-Achen Belt ift beine ewige Beisheit, durch welche es auch in unsern Seclen hell geworden ift. Wenn der Tag vergeht und die Nacht hetzuschleicht, hast du uns, die Finsterniß zu vertreiben, die natürlichen, leiblichen Lichter verordnet, unsern Seelen aber dein heiliges Bort, welches uns bein Sohn gebracht hat, gur Argnei und Geflung aller nachtlichen Angft und Ungewißheit gegeben. Dein Wort ift meine Leuchte im Finftern und ein Licht auf gtauenvollen Begen. Lag mir leuchten bies helle, wahrhaftige Licht und mich an seinem Scheine fröhlich werden, wie am Tag. Laß mich in feinem Scheine mein ewiges Licht, unfern berrn Jefum, ertennen und vor feinem bellen Ungeficht fprechen:

D Hert Jesu, mein höchster Troft, bein bin ich todt und lebendig. Leb ich so beb ich

dir; sterb ich, so sterb ich dir; du hast mir das ewige Leben durch deinen Tod erworben. Erhalte mich in deiner Liebe, und umfahe mich mit deiner Gnade. Las mich dein Gigenthum sein hier zeitlich und dort ewiglich. Amen.

## 204.

Hacht mit deinem theuern, blutigen Berdienst. Sei bei mir, wenn ich bete. Stärke mich in meinem Gebete, wie dich ein Engel vom himmel am Delberg in deinem Todestampse gestärkt hat. Sei bei mir, wenn ich in Todesangst gerathe, und stärke mich, daß mir weder Teusel, noch Belt Schaden zusügen möge. Amen.

V. U. Ich glaube 2e. Pf. 4. Commt dem Gloria V

sammt dem Gloria Patri.

Gedächtniß des heiligen Abendmahles und feiner Ginfehung an einem Donnerstagabend.

Wer mein Fleisch ifset und trintet mein Blut, der hat das ewige Leben, und Ich werde ihn am jüngsten Tage auserwecken. Denn mein Fleisch
ist die rechte Speise, und mein Blut
ist derrechte Trank. Wer mein Fleisch
isst und trinket mein Blut, der bleibt
in mir und Ich in ihm. Wie mich gesandt hat der lebendige Bater und
Ich lebe um des Baters willen; also
wer mich isset, derselbige wird auch
leben um meinetwillen.

30h. 6, 54 - 57.

#### 6.

# Der Freitag.

Siehe, bas ift Gottes Lamm, welches ber Welt Sunbe tragt. 306. 1, 29.

Alfo hat Gott bie Welt geliebt, bag er feinen eingeborenen Sohn gab, auf baß alle, bie an ihn glauben, nicht verloren werben, fenbern bas ewige Leben haben.

Job. 3, 16.

Alle Betten auf Erben werben effen und anbeten; vor ihm werben Anie beugen alle, bie im Staube liegen, und bie, fo fummerlich leben.

Die Elenben follen effen, baß fie fatt werben; und bie nach bem Sern fragen, werber ihn preifen; euer Serg foll ewig leben.

Ps. 22, 30. 27.

Die Seele Chrifti heilige mich. Der Leichnam Chrifti behalte mich. Das Blut Chrifti trante mich. Das Maffer, bas von seiner Seiten floß, bas wasche mich. In beine heiligen Bunden verdirg mich. Dharr, hilf mir, baß ich nimmer geschieben werbe von dir. Bor bem bosen Veinbe beschirme mich. In der Stunde meines Todes begnade mich und sehe mich zu bir, auf daß ich dich mit beinen Engeln loben moge ewiglich! Amen.

#### 205.

# Sei gegrüßt.

Sei gegrüßt, du König der Barmherzigteit; Leben, Freude und Hoffnung unserer Seelen, sei gegrüßt. Zu dir rusen wir elende Kinder Heven. Wir seuszen zu dir, klagend und weinend in diesem Thal der Thränen. Sia, darum Herr Jesu Christe, der du uns vor Gott vertrittst, kehre zu uns deine Augen, so voll Erbarmens, und zeige dich uns, du gebenedeiter Sohn Gottes und Marien, nach diesem Elend. O gütiger, o milder, o füßer Herr Jesu Christe. Amen.

# Morgengebete am Freitag.

206.

Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes. Amen. In dem Namen meines HErrn Jesu Christi, des Gekreuzigten, steh ich auf, welcher mich erlöset hat mit seinem kostdaren Blut. Derselbige wolle mich vor allem Uebel behüten und bewahren an Leib und Seel; wolle mir auch geben, was mich fördern und bestätigen mag in allem Guten zu dem ewigen Leben. Amen.

### 207.

In beinem Namen, du gekreuzigter HErr Jesu Christe, bin ich armer großer Sünder jest aufgestanden, der du für mich am Stamm des heiligen Kreuzes als das rechte geduldige Schlachtlamm den allerschmerzlichsten Tod erlitten und mich mit deinem rosinsarben Blute von allen meinen Sünden, Tod, Teusel und Hölle erlöst hast. Regiere mein Herz durch deinen heiligen Geist, erfrische es mit dem himmlischen Thau deiner Gnade, bewahre mich in deiner göttlichen Liebe heute diesen Tag und verbirg mich mit Leib und Seel in deine heiligen Wunden. Wasche mich von allen meinen Sünden rein ab, erhalte mich in allen guten Werken und führe mich aus

dem Jammerthal dieser Welt in die ewige Freud und Herrlichkeit, du getreuester Heisland Jesus Christus, mein einziger Trost, Hoffnung und Leben. Amen.

#### 208.

D Gott und Bater unsers BErrn Jesu Christi, der du von niemand erkannt wirst, als allein von denen, welchen du in Christo Jesu Gnade und Offenbarung schenkft, ich bitte dich, du wollest mir neben andern Bohlthaten die größte nicht versagen, daß meine Seele vom Schlaf der Gunden und von der Finsterniß der Welt entledigt werde. wie du jest meinen Leib vom Schlaf erwedt hast, so wollest du verleihen, daß er hier, in diesem Leben, meiner Scelen Gesell und treuer Diener zu einem gottseligen Bandel fei. Fällt er dann auch in folchem Dienst dahin ins Grab, so weiß ich ja, daß bei dir nur ein Schlaf ist, was bei uns Tod heißt, und daß du hernachmals zu beiner Stunde auch meinen nichtigen Leib erweden und gur Bemeinschaft meiner ewigen Freuden bringen wirst. Darum freuet sich mein Gerz und meine Chre ist fröhlich, auch mein Fleisch wird sicher liegen. Mein Leib und Geist wird sich ewiglich freuen in dem lebendigen Gott. Halleluja. Amen.

#### 209.

Ich will zu Gott rusen, und der Herr wird mir helsen. Des Abends, Morgens und Mittags will ich klagen und heulen, so wird er meine Stimme hören. (Ps. 55, 17. 18.)

Lob, Chr und Dank sei dir gesagt, o allmächtiger, barmherziger Bater, für deine gnädige Wache, die du diese Racht über mich und die meinen durch deine dienstbaren Geister gehalten. Segne und behüte mich heute diesen Tag vor Sünden und allen bösen Stücken. Berleihe mir Gnade, daß ich züchtig, friedlich, still und gehorsam lebe, allem Guten anhange, dir wohlgefalle und mit allen Gotteskindern erhalten, mit allen Engeln erfreut werde, und mit meinem Erlöser ewiges •

Leben haben moge, bamit mein lenter Tag auf Erden der erfte fei im himmelreich. Amen.

> R u. Ich glaube ze. Bf. 22.

fammt dem Gloria Batri.

### 210.

# Anbetung Jefu, des Getreuzigten.

Jefata 53.

Er hatte keine Gestalt noch Schöne, wir faben ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte.

Er war der Allerverachteiste und Unwerthefte, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, daß man das Angeficht vor ihm verbarg; darum haben wir ihn nichts geachtet.

Fürmahr, er trug unfre Krantheit und lud auf fich unfre Schmerzen. Bir aber bielten ihn für den, der geplagt und von Gott

geschlagen und gemartert ware.

Aber er ist um unserer Missethat willen verwundet, und um unserer Sunde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf daß wir Friede hätten und durch seine Wunden sind wir geheilet.

Wir gingen alle in der Irre wie Schafe, ein jeglicher fahe auf feinen Weg; aber der

BErr warf unser aller Sünde auf ihn.

Da er gestraft und gemartert ward, that er seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scheerer und seinen Mund nicht aufthut.

Er ist aber aus der Angst und Gericht genommen; wer will seines Lebens Länge ausreden? Denn er ist aus dem Lande der Lebendigen weggerissen, da er um die Misse-

that meines Bolks geplagt war.

Und er ist begraben wie die Gottlosen und gestorben wie ein Reicher; wiewohl er niemand Unrecht gethan hat, noch Betrug in seinem Munde gewest ist.

Aber der Herr wollt ihn also zerschlagen mit Krankheit. Wenn er sein Leben zum

Schulbopfer gegeben hat; so wird er Samen haben, und in die Länge leben, und des HErrn Bornehmen wird durch seine Hand fortgeben.

Darum daß seine Seele gearbeitet hat, wird er seine Lust sehen, und die Fülle haben. Und durch seine Erkenntniß wird er, mein Knecht, der Gerechte, viele gerecht machen;

benn er trägt ihre Sünde.

Darum will ich ihm größe Menge zur Beute geben, und er foll die Starten zum Raube haben; darum, daß er fein Leben in Sod gegeben hat, und den Uebelthätern gleich gerechnet ist, und er vieler Sunden getragen hat, und für die Nebelthäter gebeten.

# An unsern SErrn Jefus.

# 211.

D guter Jesu, o füßer Jesu, o Jesu, du Sohn der Jungfrau Maria, voll Erbarmen und Wahrheit, o süßer Jesu, erbarme dich (auch) meiner nach beiner großen Barmherzigkeit.

D gütiger Jesu, ich flehe dich an bei jenem theuern Blute, welches du für uns elende Sünder auf dem Altare des Areuzes vergosen hast, daß du alle meine Missethaten von mir nehmest und nicht verachtest den, der dich in Demuth bittet und diesen deinen heiligen

Namen Jefus anruft.

Diefer Rame Jesus ift ein füßer Rame. Diefer Rame Jefus ift ein Rame voll Beil. Denn was ift Jesus, wenn nicht Erlöser? D guter Jefu, der du mich erschaffen und mit deinem eigenen Blut erlöft haft, lag mich, den du aus nichts geschaffen, nicht verdammt werden. O guter Jesu, daß mich doch meine Sunde nicht verderbe, den deine allmächtige Gute gemacht hat. D guter Jefu, erkenne, was dein ift in mir, und thue ab von mir alles, was fremd ift. D guter Jefu, erbarme dich meiner, fo lange die Beit des Erbarmens mahrt, damit du mich nicht in der Zeit beines erschrecklichen Gerichts verderbest. D guter Jesu, wenn ich elender Gunder von wegen deiner mahren Gerechtigkeit für meine fchweren Gunden ewige Strafen verdiente, fo berufe ich mich noch von deiner wahren Gerechtiafeit auf deine unaussprechliche Barmberzigkeit und also wirst du dich meiner als ein frommer Vater und barmherziger HErr erbarmen. D guter Jefu, was ift Nut an meinem Blute, wenn ich hinunterfteige ins ewige Berberben? Denn weder werden dich, o BErr, die Todten loben, noch Alle, die hinab zur Bolle fahren muffen. D barmherziger Jefu, erbarme dich meiner. D füßester Jesu, befreie mich. D frommfter Jefu, sei mir Gunber gnädig. D Jefu, nimm mich elenden Sunder in die Bahl deiner Auserwählten. D Jesu, bu Beil derer, die auf dich hoffen; o Jesu, bu Beil berer, die an dich glauben, erbarme dich meiner. D Jefu, fuße Bergebung aller meiner Günden; o Jefu, du Cohn der Jungfrau Maria, gieße mir ein beine Gnade, deine Beisheit, deine Liebe, Reufchbeit, Demuth und beine heilige Geduld in allen meinen Biderwärtigkeiten, auf daß ich dich könne tragen, lieben, dein mich rühmen und freuen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

Bernhard v. Clairvaug.

#### 212.

D HErr, ich bitte dich, sei mir gnädig und wende dein Angesicht nicht von mir ab, der du es, als du mich erlösetest und für mich littest, auch nicht abgewendet noch verborgen hast vor Schmach und Speichel.

## 213.

Ich weiß, mein HErr, daß ich mich dir schuldig bin, weil du mich geschaffen hast; und weil du mich erkauft hast und für mich Mensch geworden bist, so wäre ich dir, wenn ich nur mehr hätte, auch mehr schuldig als mich selbst, so viel mehr, als du selbst größer bist denn der, für den du dich gegeben. Siehe, so hab ich nun nicht mehr, und was ich (bin und) habe, kann ich dir nicht geben ohne dich; aber nimm du mich hin und zieh mich zu dir, auf daß ich dein sei durch Lieb und Nachfolge, wie ich dein bin durch die Schöpfung und mein ganzes Dasein, der du lebst in Ewigskeit. Umen.

Augustinus.

# . , Gedächtniß der Leiden Jesu.

214. Docrt Jesus Chriftus, ber bu uns armen verlornen Sundern durch bein beiliges, unschuldiges Leiden Gnade bei deinem himmlischen Bater erworben und das ewige Leben wieder gebracht haft; wir banten bir aus Berzensgrund für beine Liebe, beine Ungft und Noth und beinen seligmachenden Tod, und bitten dich, erhalte uns ewig in der Liebe und im Lobe beines Leidens und gib uns Gnade, Die ewige Bohlthat der theuern Erlösung mit bankbarem Bergen zu erkennen und zu preifen. Lag uns dadurch im Glauben ftarker, in der Boffnung frohlicher, in der Liebe heißer, in ber Gebuld getrofter, im Gehorfam williger und beständiger werden und unfern Gunden absterben. Silf auch, daß wir an unferm Ende deines blutigen Todes uns zur ewigen Seligkeit freuen und tröften, o HErr Jesus Chriftus. Amen.

215.

GErn Jesus Christus, wir bitten bich um

beines Leibens und Sterbens willen, fieh uns bei im bittern Stündlein, wo die Bergen brechen und die Scelen von den Leibern scheiden. Da sei du unser Leben. Theile uns mit beinen feligmachenden Troft. Lindere und verkürze uns die Angst des Todes. Hilf, daß wir unser Saupt neigen in deinem Ramen. Laß uns mit Freuden die Kraft deines Leidens empfinden und mache und deines hochwurdigen Berdienstes theilhaftig, daß wir mit dem Trofte beines bittern Leidens und Sterbens alle unsere Sünde, Noth, Elend und Jammer, und auch den Tod fröhlich und selia überwinden, unfre arme Scele in deine Ongdenhand herzlich und getrost befehlen, und für dein seligmachendes Sterben dir Lob und Dank fagen immer und ewiglich. Amen.

#### 216.

D bu hochgeborener Fürst und Berzeg bes Lebens, Herr Jesus Christus, der du an ben Stamm des Areuzes bist erhoben worden, auf daß du deine Heerde und Schafe dir nachzögest; ich trofte mich beines lieben Areuzes und sehe es mit Glaubensblicken an als einen herrlichen Altar, an welchem du, ewiger Hocherpriester, mir und allen Christen predigst und zeugest von der ewigen, unaussprechlichen Liebe des himmlischen Baters gegen das verlorne menschliche Geschlecht, da du mir auch zeigst, was für ein grausam Ding die Sünde die Hölle und der ewige Zorn Gottes sei, welchen keine Creatur weder im himmel noch aus Erden hat mögen stillen, als allein dein rosinfarbes Blutvergießen. Ach laß mir dessen Kraft zu gute kommen zur Seligkeit. Amen.

#### 217.

Herr Jesu, du hängst am Stamm des Kreuzes mit ausgespannten Armen. Deine schmerzlich ausgespannten Arme deut ich auf bein brunstiges Verlangen, mich und alle Gläubigen in Gnaden zu umfassen, an dein liebreiches herz zu drücken und in die Gesellschaft des ewigen Reiches zu tragen. Du bist an Händen und Füßen mit Rägeln ans Kreuz geheftet, daraus faß ich fröhlich, wie treu und fest dus mit mir meinest, wie treu und fest du

in allen meinen Röthen, Kreuz und Leiden bei mir sein und bleiben wirft. Du hängst zwischen Simmel und Exde als der einige Seiland und Mittler zwischen Gott und Menschen. Laß mich deine Liebe und Serrlichkeit erkennen, o "BErr, der du verheißen haft, alle zu dir zu ziehen, wenn du würdest von der Erde erhöhet werden gas Kreuz. Amen.

## 218.

O HErr Jesu, du sprichst zu dem armen Schächer, der mit dem Tode rang: "wahrlich ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradiese sein." O HErr Jesu, auch ich schreie, glaube und bekenne mit der alten Kirche:

Der den Schächer angenommen, Ift auch mir zum Troft gekommen. \*)

Der du die späte Buße des Schächers in Gnaben angeschen haft, nimm auch mich gnädig an, der ich spät, doch, o wohl mir, nicht zu spät zu dir komme. Stärke meinen

<sup>\*)</sup> Qui latronem recepisti, Mihi quoque spam dedisti.

. Glanben .: farter Geld und Beiland z. baff-ich bich fasse wie ber Schächer, von dir-nimmer manke, soudern mich an die Kraft deines Todes mit Glauben und heständiger Hoffmung halte. Amen.

DErr Jesus, bein geneigtes Gnabenhampt am Stamm des Arruges febe ich glfo an, bag du mit beinem Saupenoigen mir und allen armen Sündern in allen Röthen Erhorung bieteft. Go erhore mit Barmbergigteit Die armen zerschlagenen Bergen und Gemiffen, melche zu dir ohn Unterlaß in diefen letten, bofen Tagen feufgen und rufen. Ihr Berg ift gewiß, daß dein Ohr darauf merkt, und du wirft fie nicht laffen vergebens ichreien, eilends wirft bu antworten: "hie bin ich, hie bin ich." Du wirst erretten und ihnen bord Leben und valle Genugegeben. Amen.

par modern del company de la communicación de la company d

DErr Jefu Chrifte, des allmächtigen Gotes Sohn, unfer einiger, emiger Sehrmrieser, der du deinen unbestedten Leib am hohen Altar des Areuzes aufgeopsert hast und am Hodz für unsere Sünden gestorben bist, auf daß du durch beinen Tod die Macht nähmest dem, der des Todes Gewalt hatte, das ist dem Teusel, und erlösetest die, so aus Furcht des Todes im ganzen Leben Knechte sein mußten; ich bitte dich, verleihe mir Gnade, daß ich dir für deinen unschuldigen Tod allezeit danke und mich desselben tröste. Komm mir zu hilse in meinem Leben, daß ich meine Glieder auch tödte, auf daß sie der Sünde abgestorben seien. Gib auch, daß mein letztes Wort das sei, welches du gesprochen hast: "Bater, in deine Hände besehl ich meinen Geist." Amen.

### 221.

D hErt Jesu, aus beiner Seite fließt Blut und Wasser. Darum predigt auch einer von dir mit lauter Stimme: "bieser ists, der da kommt mit Wasser und Blut, nicht mit Wasser allein, sondern mit Wasser und Blut." Du beutst mir ein gnadenreich Wasser des Le-bens und den Kelch des Heils, das neue Te-

1

frament in beinem Blut. Du bift mir ein Brunnquell aller Gnaden. Ach verleihe, baß mir nicht umsonst mit Blut - und Bafferströmen beines Herzens beine erlösende Liebe bezeugt werbe. hilf, baß ich sie in wahrem Glauben ergreise und also gereinigt und durch-läutert werde. Amen.

#### 222.

Liebster Herr Jesu, versöhne mich mit beinem Bater, erlange mir seine Gnade, wasiche mich von meinen Sunden, schüße mich wider ben bösen Geift, errette mich aus der Höllen Gewalt, behüte mich vor der ewigen Verdammniß und sehe mich endlich in die ewige Herrlichkeit. O gekreuzigter Herr Jesu, erhöre mich, denn ich glaube an dich; verschieße mich nicht, denn ich liebe dich; verwirf mich nicht, denn ich ehre dich; auch der bittere Tod soll mich von dir nicht scheiden. Amen.

223.

D bu Geligmacher Chrifte, mache du mich

feligineridu wich erfoset haffidurch dein Frenz and dein eigenes Bluk: Dunfer Gott, kaum mir ju Tisse heut und allezeit. Dheiliger Gott, vunkerblicher Gott; erborme dich über micht armen Sünder und bewahre mir Leib und Seckervan nun an bis in alle Kwigkeit und zum ewigen Leben. Amen.

#### .224.

Danffägung für bie Leiben Chriffi.

Mir danken vir "HErr Jesu Christe, wahrer Gott und Mensch, daß du und arme Sinder und verdammte Menschen ohne sall unser Beite, Verdienst und Würzigkeit durch dein heiliges Leiden, Sterkem und Blutpergieben erlöset haft, DiGere Jesu Christe, wie gens ift deine Leiden, wie schwer ist deine Wein, wie schwer ist deine Wein, wie schwer ist deine Beine Wunden, wie bitter, und schwerzlich ist dein Tod. Wie unaussprechlich ist deine Liebe, damit du uns deinem himmlischen Vater versöhnt hast, da du am Delberg blutigen Schweis: war Froser Indusangs werschwist

haft, daß die Blutstropfen auf die Erbe ger fallen; und daselbft, von allen deinen Inn gern verlaffen, in bie Bande ber fonovert Huden und gottlesen Schaar bich willig fut und gegeben, welche bich hart und ungeschwungen gebunden, von kinen ungerechben Richter: gum: andern unbatmberzig geführt haben. Dafethit biftion falfdilich vertlagt wir verurtheilt, verspritziverhöhnt und mit Filis ften ind Angeficht gefchlagen ivorden: Du biff um unferen Diffethat willett verwundet und um unsever: Gunde willen zerichlagen, gegnis Belt, mit Bornon gefrönt mub jannnerlich gür gerichtet, wie ein armor Bukm, ber nicht eis nem Menfchen abrolid gewelen. Denn bu warft ber Alloeverachtrifte und Unweitheftet. voller Schnierzen und Kranklivit, also daßier auch ein heidnische Berg etbarme bat grafas gen: "feht, welch ein Menfch ift bas." Du bist von wegen aunferer Bichtonblung mitten unter zwei Uebelthater gerechnet und ale ein Fluch aufgehängt, an Banden und Füßen mit Rageln burchgraben , bagu in Beinem haften Dirift mit Effig mud : Galled-gettautt; man mit großen Schmerzen haft bu deinen Geift aufgegeben, auf daß du unfere Schuld bezahlteft und wir durch beine Bunden geheilt wurben. D BErr Jefu Chrifte, für diese und alle andere beine Marter und Bein fagen wir dir Lob und Dank, und bitten bich. laft bein beiliges bitteres Leiben an uns nicht verloren fein, sondern gib, daß wir und desselben zu ieder Zeit von Bergen tröffen und rühmen, auch dasselbe also begehen und betrachten, bas alle bofe Luft in und ausgelöscht und gedampft, dagegen aber alle Tugend eingepflanzt und gemehrt werde, auf daß wir, der Sunde abgestorben, ber Gerechtigfeit leben und beinem und gelaffenen Fürbilde nachfolgen, in beine Fußtapfen treten, bas Uebel mit Gebuld vertragen und bas Unrecht mit gutem Gewiffen leiben. Amen.

Um wachfenbe Liebe ju Jefn.

225.

mein hErr Jefu, du füßer Jefu, du wahrer Gott und Erforscher ber heimlichkeit

. . .

der Herzen, du weißt, daß du mir lieber bist, als die Erde und was darauf ist. Du hist mir angenehmer, als auch der Himmel und die Erde. Ich habe auch eine herzliche Begierde, daß ich dich noch lieber haben möge. OHerr, gib und verleih, daß ich dich möge lieben, so viel ich will und soll, auf daß all mein Bornehmen, Thun und Denken allein auf dich gerichtet sei, auf daß ich stets möge seben und wandeln, wie es dir gefällig ist, und endlich dein Angesicht mit Freuden schauen. Amen.

## 226.

D du mein füßer und lieblicher HErz Jesu, füß und lieblich ift dein Name. Ich bitte dich, du wollest mein Herz erfüllen mit deiner Liebe, auf daß ich wie eine glühende Flamme ganz und gar brenne in deiner Liebe. D Herr, laß mich dich lieben, daß ich vor großer Liebe die große Last, dadurch die Seele hart beschwert wird, die steischliche Lust und Begierlichteit dieses Lebens möge ablegen und durch beine Leitung dir nachsolgen ohne

alles Bindernif zu ber ewigen Berrlichfeit. Ihnen.

Abendgebete. 227.

" Der BErr behute meine Seele, ber BErr behnte mich vor allem liebet. Der BErr behate nieinen Eingang und Ausgang von nun

an bis in Ewigkeit. Annen.

BErt Gott, himmlischer Bater, wir fcblafen oder machen, wir leben oder fterben, fo find wir dein. Ich bitte dich von Herzen, du wollest Sorge für mich tragen und mich nicht berberben laffen in ben Werten ber Finfternif. fonbern das Licht beines Angefichts in ineinem Betzen angunden, auf daß deine gottliche Erkenntniß in einem rechten Glauben in mir zunehme; und ich allewege in beinem Billen erfunden werde. Behre und fteure aller Macht und Lift des Bofewichts. Behüte nich vor bofen Gefvenftern und schweren Traumen und laß mich fanft diese Racht in Der ruben, froblich und gefund ben Morgen wieder erlangen, und meinen Beruf zu beines heiligen Ramens Chre und zu meiner Seelen Seligkeit vollbringen. Amen.

#### 228.

Ich banke bir, mein lieber BErr Jefu Chrifte, daß du um meinetwillen auf die Belt tommen und wahrhaftiger Mensch geworden bist und in mancherlei Jammer und Elend mir zu gut und troft gelebt haft. Ich danke bir auch von gangem Bergen für bein heiliges und schmergliches Leiden, für alle beine Striemen und Wunden, für alle beine Blutstropfen und für deinen schmählichen Tod, den bu für mich armen, elenden, fündigen Denschen am Kreuz gelitten und mich damit vom ewigen Tod und Gottes Zorn erlöset haft. Ich bitte dich, mein lieber BErr Jesu Chrifte, du wollest dein heiliges, bitteres Leiden und Sterben an mir armen Sünder nicht verloren fein, sondern mir an meinem letzten Ende laffen zu hilfe kommen. Ach, du getreuer Bott, beschere mir eine gludselige Stunde, felig zu sterben und fröhlich wieder aufzustehen. Nun aber, da ich mich schlafen lege, nimm mich in deine Hände und an deine Brust und laß mich in dir fröhlich ruhen. Amen.

#### **229**.

O allmächtiger, ewiger, gnäbiger und barmherziger Gott, der du gesagt hast: "rufe mich an in der Roth, so will ich dich erretten," ich bitte dich, erbarme dich mein und vergib mir meine Sunde. Gib mir deinen heiligen · Geift, der mein Berg allezeit mit himmlischem Troft erfülle. Ich schlafe oder muche, ich liege ober stehe, so hilf mir, wie du weißt, daß mir am besten geholfen wird an Leib und Seel. Du tannst alles, du vermagst alles, du bist Gott und BErr über alles, es fteht alles in deinen Sanden. Gebente an beine Barmherzigkeit und Berheißung, ja gedenke bes vollkommenen Gehorfams deines geliebten Sohnes Jesu Christi, durch welchen ich dir ganglich verföhnt bin. Um des willen fei mir heut und allezeit gnädig. Und wenn es ja fein follte, daß ich nach beinem väterlichen

Glauben farter Orld und Heiland bageich dich fasse wie der Schächer, von dir ninmer wante, sandern nich an die Kraft deines Todes mit Glauben und heständiger Hoffmung halte. Amen.

219

PErx Jesus, bein geneigtes Gnadenhaupt am Stamm des Arruzes sehe ich also
an, daß du mit deinem Hauptnoigen mir und
allen armen Sündern in allen Röthen Erhörung dietest. So erhöre, mit Barmberzigkeit
die armen zerschlagenen Herzen, und Gewissen,
welche zu dir ohn Unterlaß, in diesen letten,
bösen Tagen seussen und rusen. Ihr Herz ist
gewiß, daß dein Ohr daraus merkt, und du
wirst sie nicht lassen vergebens schreien, eilends wirst du antworten: "hie din ich, hie
bin ich." Du wirst erretten und ihnen das
Leben und valle Genügschen, Afficu.

there were not the second of the second at the second of t

Herr Tefn Chrifte, des allmächtigen Gotes Sohn, unfer einiger, jewiger Hahrwise

heit meiner verderbten Natur und Anreizung bes bofen Geiftes gethan habe, welche mein Berg und Gemiffen fehr beschweren und drutfen, gnädiglich verzeihen und vergeben. Und weil ich mich nun zur Ruh und Schlaf will niederlegen, wollest du deine Onade über mich ausbreiten, daß ich darunter in Fried und Ruh diefe Nacht mit dem Leibe fchlafen, mit der Seele aber allezeit zu dir wachen möge. Lag mich also beiner herrlichen Butunft zum jungsten Gericht wahrnehmen und mit herzlichem Seufzen auf dich warten, bis ich bermaleins gar ju bir selig von hinnen fahre. Dazu hilf mir, treuer Beiland, mit bem Bater und heiligen Geifte hochgelobet in Ewigkeit. Amen.

B. U. Ich glaube 2c. Ps. 15. sammt dem Gloria Batri.

# Der Sonnabend.

Es ift noch eine Rube vorhanden bem Bell Gottes. Denn mer ju feiner Aufe tommen ift, ber rubet auch von feinen Berten, gleidmie Gott von feinen. Go laffet uns nun Bleif thun, einzufommen zu biefer Rube.

Gbr. 4, 9-11.

Sorget nichts; fonbern in allen Dingen laffet eure Bitte im Gebet und Lieben mit Danflagung vor Gott tund werben. Und ber Briebe Gottes, melder ficher ift, benn alle Bernunft, bewahre eure bergen und Ginne in Spill. 4, 6. 7.

# A Company of the Comp

The first manner of the second first section (see ). The second s

A STATE OF THE STA

# Morgengebete am Connabend.

## 231.

Diesu Christe, Gottes Sohn, las mich heut wieder mit Leib und Seele dir besohten sein, und verleihe mir endlich ein seliges Stündlein, von diesem Immerthal abzuscheiden, daß ich unsträsslich und unbesteut vor deinem heiligen Angesicht erfunden werde und höre die fröhliche Stimme, da du sagen wirst: "ei du frommer und getreuer Kuccht, du bist über Wenigem getreu gewesen, ich will dich über viel sehen. Gehe ein zu deines bErrn Freude."

Den getrener Bater im himmel, daß ich dich genugsam sollte loben und die konnte danken für alle Bohlthaten, so du mit die Zeit meines Lebens die auf diese Stunde väterlich erzeigt haft, das ist in meinem Bermögen und Rräften nicht; denn ich bin Fleisch und Blut, welches nichts denn Böses thun

tann. Du aber lässest mir täglich über die Maßen viel Gutes widerfahren und sonderlich, wo du in dieser Nacht nicht wärest mein Schild und Beistand gewesen, so hätte mich des Teusels Gewalt vielfältig beschädigt, daß ich nicht gesund hätte wieder ausstehen können. Aber durch deinen gnädigen Schuß bin ich unversehrt behütet worden und bitte dich ganz inniglich, du wollest mir auch diesen Tag deine Gnade widerfahren lassen und mich, dein durch Christi Blut erworbenes Gut, sortan dis ins ewige Leben gnädiglich behüten. Amen. Herr Jesu, nimm meine Seele in deine Hände und laß sie dir besohlen sein. Amen.

#### 232.

Ich preise dich, o himmlischer Bater, daß du dich meines Elends so väterlich annimmst und mir armen, elenden, nichtigen Creatur, die ich wegen meiner angebornen Sünde nichts werth bin, so große Gnade bis auf diese Stunde erzeigt hast. Sib, daß ich erkenne meine Gebrechlichkeit, daß ich aus sündlichem

Samen erzeugt und geboren bin und meiner Sünden halber ewig verloren fein mußte, wo du dich meiner um beines lieben Cobnes willen nicht hattest angenommen, daß ich dir dankbar dafür fein und beiner Gnade und Boblthat nicht misbrauchen moge. Behute mich auch ferner vor allem Unfall Leibes und der Seele, heut und allezeit. Lag mich nicht in hoffart und Uebermuth gerathen, fondern lehre mich bedenten, daß ich fterben muß, und daß mein Leben ein Ende hat, auf daß ich täglich geschickt sei, wenn mein Stundlein kommt, aus diesem Elend abzuscheiden, und laß mich in beiner Erkenntniß fanft und still einschlafen und mit allen Gläubigen in die ewige Freude und Berrlichkeit eingehen. Amen.

#### 233.

Gütiger, barmherziger Bater, großer HErr und ewiger Gott, ich bitte dich von ganzem Herzen, daß du vom himmel herab sehest und dein Angesicht zu mir kehren wolsementorner.

lest. Barmherziger Bater, regiere und führe mich diesen Tag, auf daß ich nichts Uebles thue und nicht sündige oder mishandele wider Allmächtiger HErr, leite mich, dein did. armes Schäflein, in deiner Bahrheit. wahre mich, o HErr, denn ich verlasse mich auf dich. Du bist meine einige Stärke, mein Fels und meine Burg, mein Schild und mein Schut. Gerechter Gott, richte meinen Mund und Sinn dahin, daß ich dich fürchte und dir allein diene aus Liebe, von ganzer meiner Seele. Made mich fromm von inwendig und auswendig und kehre ab von mir, das nicht lauter dein ist. Senke mich in dich, daß ich meinen Willen unter dich laffe (dir überlaffe und untergebe), mein selbst und aller Creaturen ledig und los werde. Schaffe, daß ich nicht von der Natur so gar beseffen bleibe. Bib, daß an mir erlösche der Durft aller zeitlichen Dinge. Reute aus eigene Ehr und Rut, treib aus haß und Reid, haue ab Luft und Anklebigkeit dieser Welt. Sammle meine Scele zu dir ein und behalte mich in reinem, friedlichem Gewiffen. - Benedeiung, Preis,

Beisheit, Dank, Ehre, Gewalt und Stärke sei unserm Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

Joachim Munfinger v. Freunded's Betbuchlein. 1584.

234.

(Bugleich Lobs und Dantgebet.)

Ich danke dir, BErr Gott, himmlischer Bater gang bemuthiglich für alle beine Bohlthat, Gnade, Gute und Treue, die du mir mein Leben lang erzeiget haft bis auf diese jetige Stunde, welche groß und ungahlig find. Deine Barmherzigkeit ist ja reich und groß über mich gewesen. Du haft mich zu beinem Cbenbilde erschaffen, durch beines Cohnes Blut vom Tode erlöset und jum Erben des ewigen Reiches angenommen. Auch haft du mich zur heiligen Taufe kommen und hernach beinen beiligen Willen aus beinem göttlichen Worte lernen laffen, daß ich dich erkannt habe, dich ohne Abgötterei anrufen, im Ramen Jefu Chrifti einen Bater nennen tann und, Gott Lob und Dant, weiß, wie ich chriftlich leben und felig sterben foll. Du hast mir

auch zu Troft eingesett das hochwürdige Saframent des mahren Leibes und Blutce des Lämmleins Gottes Jesu Christi: damit speifest, trankest und erquidest du meine Scele und bezeugest, daß du in mir wohnen und ich in dir ewig bleiben foll. Für diefe geiftliche Wohlthat sage ich dir Lob und Dank. Neben dem allen hast du mich von christlichen Eltern lassen geboren werden, mich gespeiset, getränket, gekleidet und wunderlich erhalten bis auf diese Stunde, unter so mancher Befahr und Unglud. Solches alles haft du ohne all mein Berdienft und Burdigfeit gethan, welche Bohlthaten ich heute, diefen Morgen, mit dankbarem Bergen erkenne und dir dafür danke, sonderlich auch weil du mich diese vergangene Racht vor allem Unfall an Leib und Seel behütet hast. Laß mich diesen lieben Tag und fonst allezeit für und für dir ganz gnädiglich befohlen sein in deine ewige, göttliche Barmherzigkeit, in deine väterliche Liebe, in deine Suld und Gunft, in deinen theuren Schutz und Schirm. Du wollest mich behuten und bewahren vor allem Bosen, vor alle

bem, bas wider bich ift, und vor alle bem, bas mir verderblich und verdammlich ift, vor Sünden, Schanden und Laftern, vor Schaden und Gefahr, Unglud und Unfall, vor des Satans Lift und vor allem Uebel. Allein bir BErr, befehl ich ju beschüten und zu bewahren, zu tröften und zu ftarten mein Leib und Seel, mein Gewiffen, mein Sinn, Muth und Gedanken, mein Ehr und Gut. fiehft, weißt und erkennst meine Roth und Gefahr mehr als ich felbst. Darum sei bir alles fämmtlich und sonderlich befohlen. Du, mein Gott in allem, hilf mir in allem, wirf mir aus der Sohe zu bas kleinste Körnlein beiner Gnaden; das wird fraftiger, machtiger und ftarter fein, mich zu tröften, mir zu helfen, alles Unglud zu überwinden, denn mich alle Belt betrüben tann. Lag mich heute, diefen Tag, Gnade vor dir finden, mein Gott, - die Gnade, welche vor deinem göttlichen Angesichte gefunden haben alle, die du von Anfang der Welt geliebet haft. Dein Born weiche fern von mir; beine Gnade nahe mir. Schleuß mich in beine Barmbergigkeit; halt mich,

berr, in beiner hand und gib mich nicht in bie hande meiner Feinde. Bewahre mich als deinen Augapfel. Beschirme mich unter dem Schatten deiner Flügel, daß ich darunter vor allem Bösen sicher wohne. Laß ja deinen heisigen Geist allzeit in meinem herzen wohnen; lehre mich durch denselben dich recht erkennen, fürchten, lieben, vertrauen, dich im Geist und in der Wahrheit anrusen, dir dienen und danten mein Leben lang. heilige mein herz mit allen christlichen Tugenden und gib Gnade, daß ich hie zeitlich also lebe, daß ich auch in Ewigkeit mit dir leben könne. Amen.

**V.** u.

Ich glaube 2c. Bi. 90.

fammt bem Gloria Batri.

Berneuertes Brandenb. Gebetbuch.

An Beichttagen.

235.

Beichtgebete.

Ich armer Sünder erkenne und bekenne,

o mein Gott und BErr, daß ich leider die Reit meines Lebens wider dich und meinen Rächsten vielfältig und schwerlich gefündiget habe mit bofen Gedanken, Worten und Berten, daß ich auch von Ratur fündig, ungerecht und unrein, und nur jum Bofen geneigt und an Leib und Seele verderbt bin, und deswegen beinen göttlichen Born, zeitliche Strafe und den ewigen Tod verdient habe. Weil du aber in deinem Worte bezeugeft und fagft, daß du nicht Luft haft an dem Tode des Sünders, sondern daß er fich durch Reue und Bufe zu dir bekehre und lebe; fo habe ich nun Zustucht zu solcher deiner Zufage und zu beiner unergrundlichen Barmherzigkeit und bitte um Gnade. D Gott, sei mir armen Gunder gnädig und barmherzig und vergib mir alle meine Gunde und Diffethat um des theuern Berdienstes deines lieben Sohnes, unfere BErrn Jesu Chrifti willen. Amen.

236.

O HErr, allmächtiger Gott, der du Her-

Fig. W. Sales of the control of the

A CONTROL OF THE CONTROL OF T

gen unserer Sünden die ewige Berdammniß verdient, aber weil wir glauben, dein lieber Sohn, unser Herr Iesus Christus, habe und die Bergebung der Sünden und die ewige Seligkeit bei dir erworben, und wir dessen jest durch das heilige Evangelium und die heilige Absolution in unserm Herzen versichert sind; so bitten wir ganz gehorsamlich, du wollest und mit der Krast des heiligen Beistes begaben, daß wir und forthin vor Sünden hüten und einen rechten, göttlichen Wandel in deinem Beruse führen mögen, durch Jesum Christum, unsern Herrn. Amen.

### 238.

D mein HErr Jesu Christe, du ewiger, allmächtiger Sohn Gottes, der du nach Wilsen und beschlossenem Rathe deines himmlischen Vaters durch ein einiges, heiliges, volltommenes Opser deines Leibes und Blutes in Ewigkeit vollendet hast, die geheiligt werden, auch solchen deinen wahren, kostbaren Leib und Blut in dem heiligen Abendmahl uns zu essen und zu trinken verordnet haft, mit welch

erufter, herglicher Reue und Leid über bie Sunde, mit welch ftarkgläubiger Begier und Chrerbietung foll man billig dein heiliges Abendmahl begehen und genießen. Nun find aber wir Menschen aus uns selbst, anklebender Sunde halber, viel zu gering, schwach und unwürdig, solches deinem Willen und Befehl nach mit Nuten im beiligen Schmuck ju begehen. Beilige demnach, getreuer Bert und Beiland, du felber unfre Seele und unfern Leib durch beinen beiligen Geift und mach uns also bereit und geschickt, würdiglich zu diefer himmlischen Mahlzeit zu kommen. Auch was uns an rechtschaffener Bufe, Reue und Leid über die Sunde, an festem, kindlichem, wahrhaftem Borfat, das Leben zu beffern, in dieser Schwachheit mangelt, das erstatte und erfülle du anädiglich mit dem Reichthum und Berdienft deiner bittern Schmerzen, deiner Noth und deines Todes. Das wollest du und geben, auf daß wir, die wir jest noch in der Welt auf dem Weg unfrer Pilgerfahrt dich, unsern einigen Troft und Seliamacher. verkleidet im heiligen Saframent, begehren

zu genießen, bermaleins bort auch in bem ewigen, rechten Baterlande dich von Angesicht zu Angesicht klärlich anschauen und vor dir stehen mögen, der du mit Gott dem Bater und heiligem Geiste lebst und regierst, wahrer Gott, hochgelobt in Ewigkeit. Amen.

# Wöchentliche Beschlufigebeie.

Bittmenftand.

239.

Dlebendiger Gott und Tröster aller Betrübten, ich habe meinen liebsten Schat auf Erden verloren und es ist eben, als hättest du mir einen Theil meines eigenen Herzens entrissen. Doch glaube ich, solches sei nicht ohne dein Wissen und Wohlgefallen geschehen. Du hast mir mein Weib gegeben und eine Zeit lang gelassen, und nun wieder zu dir aus diesem Elend genommen, weil sie deinen Sohn erkannt und angerusen hat. Tröste mich traurigen und elenden Wittwer und hilf mir mein Leid tragen und meine kleinen Kinder erziehen und schide ein seliges Stündlein, daß ich

und die Meinen bald vor deinem Angesicht in neuer Freude und ewiger Liebe zusammenkommen, der du aus Leid ewige Freude und Wohlgefallen machen kannst, hochgelobt in Ewigkeit. Amen.

#### 240.

Allmächtiger, ewiger, barmherziger, getreuer Gott, weil ce dir einmal wohlgefallen hat, mich also heimzusuchen, und du meinen berglieben, frommen Chewirth zu dir in die ewige Freude und Seligkeit genommen und mich zu einer Wittwe gemacht haft, so bitte ich dich von Bergensgrund, du wollest mir Gnade verleihen , daß ich alle meine hoffnung allein zu dir moge haben, anch Tag und Nacht allein an dir durche Gebet moge bleiben. Du wollest mich auch behüten bor der schändlichen Wollust dieser Welt, vor Schanben und Lafter, vor Soffart, Beig, Betrug und aller Ueppigkeit. Gib mir Gnade, daß ich dies schwere Rreug, welches du mir jugeschickt haft und noch täglich schicken wirft, möge mit Geduld und Sanftmuth tragen und

überwinden. Wollest mir auch Weisheit und Berstand geben, damit ich also möge haus-halten, daß es dir zu Lob, zur Besserung meines Lebens, zur Aufnahme meiner Habe und meines Gutes, zu Nut meines Nächsten möge dienen und gereichen. Berleihe mir, lieber Gott, solche und andere Wohlthaten gnädiglich um Jesu Christi willen. Amen.

#### 241.

## Um Troft im armen Leben.

DErr Jesu Christe, du freundlicher, holdfeliger Geiland, weil du allen Armen und Elenden zu Geil und Troft gekommen bist, so bitt ich dich, komm doch auch zu mir und wohne bei mir in meiner Armuth und großen Roth. Erfülle mein elendes Herz mit deinem schönen Trost, mein armes Häuslein mit deinem reichen Segen, meinen schwachen Leibmit guter Gesundheit und mein ganzes Leben mit christlicher Chrbarkeit. Amen

#### 242.

Sehnsucht nach einem gernhigen und fillen Leben.

Lieber Gott, wie ifts doch ein so unbilliges Ding, dieweil alle Reiche in der Belt burchs Gebet der Kirche erhalten werden und im Flor stehen, daß gleichwohl die arme Kirche eben von denfelben unterdrückt und jammerlich mit Füßen getreten wird, welchen sie doch so treulich hilft mit ihrem Gebete. allein die Kirche ist es, welcher Gott diesen Fleiß und Sorge befohlen hat, daß sie für die Könige bitten soll, wie St. Baulus ermahnt 1. Tim. 2., und dasselbe darum, daß man Friede, Zucht, gute Ordnungen und Sicherbeit haben muß, das Wort auszubreiten und deine Kirche durchs Wort zu sammeln. gib du, lieber Bater, daß wir doch unter unfrer Obrigkeit ein geruhiges und stilles Leben führen mögen in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit, die dir gefällig ift. Amen.

#### 243.

# Sehnsucht nach Genefung der Seele.

D mein HErr Jesu, du Sohn Gottes, du mein wahrer und gewünschter Gnadenthron, der du in die Belt gekommen bift, die Sünder felig ju machen, wie ergött fich meine Seele an deinem heilfamen Namen. Ich bitte bich durch beine große Barmherzigkeit, bu wollest mein Leben, wie es dir gefällig, allezeit bestätigen, und gnädiglich verhuten und von mir abwenden alles, was mir schädlich und dir misfällig ift, und geben, was mir nüplich und dir gefällig ift. BErr, du allein tannft rein machen, was von unreinem Samen empfangen ift. Du bift allein der allmächtige BErr von unendlicher Gute, der du gerecht machst den Sunder und lebendig, die in der Sunde gestorben sind. Rimm deshalb von mir auch weg alles, was dir zuwider ift, alles, mas deine Augen verlett. BErr, bei dir fteht alle meine Schwachheit und Stärke. BErr, der du gefund machst, was schwach ist, und erhältst, was du gesund gemacht haft, der du mit

dem Blide deiner Augen alles, was gefallen ift, zurecht bringft, heile mich armen Sünder auch, so werde ich gefund; mache du mich selig, so werde ich selig. Amen.

#### 244.

# Um den Dienft der heiligen Engel.

Ewiger, barmherziger Bater, gütiger Gott, du hast uns nicht verordnet zum Jorn, sondern daß wir durch deine Gnade erhalten und selig werden. So bitten wir dich von Herzen, sei uns, lieber Herr und Gott, in unserm ganzen Leben beiständig und besiehl deinen heiligen Engeln, die allezeit vor deinem Angesicht stehen, daß sie Sorge für uns tragen und uns bewahren an Leib und Seele vor aller List des Teusels und der bösen Geister, auf daß wir an dir verharren dis an das Ende und alle unsre Feinde, sichtbare und unsichtbare, an uns zu Schanden werden. Durch deinen geliebten Sohn, Jesum Christum, unsern Herrn und Heiland. Amen.

Joachim Münfinger v. Freunded's Betbuchlein. 1584.

# Danksagungen für alle Wohlthat Gottes.

Dantet dem Gerrn Bebaoth, daß er fo gnadig ift, und thut immerdar Gutes. Berem. 33.

Ich will dem GErrn fehr danken mit meinem Munde und ihn rühmen unter vielen. Pf. 109.

#### 245.

Ich danke dir, HErr Gott, himmlischer Bater, daß du mich durch deine allmächtige göttliche Kraft zu einem vernünftigen Menschen geschaffen hast, zu Erkenntniß und Lob deines heiligen Namens.

Ich danke dir, mein HErr und Seiland Sesus Christus, daß du mich mit der Marter beines bittern Leidens und Sterbens und burch milde Bergießung deines rosinfarben Blutes erlöset hast von Sünden und ewiger Berdammniß.

Ich danke dir, HErr Gott heiliger Geist, daß du mich durch deine reiche Gnade zur heisligen Taufe geführt, dadurch mich zu einem Christen und Erben des Reiches Gottes gemacht und also von meiner Kindheit auf bis hieher in dies mein gegenwärtiges Alter gnä-

diglich erhalten und vor vielen Gefahren be-

Berleihe mir beine Gnade, o einiger Gott in drei Personen, von dieser Stund an nach beinem göttlichen Wohlgefallen, in heiligem Berlangen nach meiner Seele Heil chriftlich und gottselig zu leben, im Gehorsam deiner Stimme bis zum Ende meines Lebens zu verharren und in deiner Gnade selig zu sterben, daß ich mich mit dir ewiglich freuen möge. Amen.

#### 246.

Gelobet und gebenedeiet seiest du, HErr und Gott, himmlischer Vater, du haft mich und alle Ding durch deine allmächtige Kraft aus nichts erschaffen.

Gelobet und gebenedeiet seist du, HErr und Gottes Sohn Jesu Christe, wahrer Gott und Mensch, du hast mich und die ganze Welt durch dein rosinsarbes Blut theuer erlöset.

Gelobet und gebenebeiet seift du, HErr und Gott heiliger Geift, du haft mich und

alle Chriften durch beine gnadenreichen Gaben gütiglich geheiligt.

Gott Bater vom Himmel, erbarme bich über uns und erhalte uns.

D Jefu, du Sohn Gottes, Erlöser der Welt, erbarme dich über uns und erleuchte uns.

Gott heiliger Geift, du Tröster und Lehrer der Wahrheit, erbarme dich über uns und

begnade uns.

D du heilige Dreifaltigkeit und wahre Einigkeit, Gott Bater, Gott Sohn und Gott heiliger Geist, drei göttliche Bersonen in einem göttlichen Wesen, erbarme dich über uns und bestätige, was du in uns gewirket.

Gelobet und gebenedeiet sei deine unausfprechliche und allmächtige Gewalt, dadurch
alle Ding erschaffen sind, und deine wunderbarliche, unerforschliche Weisheit, dadurch
alle Ding regieret werden, und deine süße
und unermeßliche Gütigkeit, dadurch alle
Ding sich ernähren und gezieret sind.

D allerheiligste Dreifaltigkeit, von welcher, durch welche und in welcher sind alle Dinge, dich preise, dich lobe, dich ehre und anbete ich, dich begehre ich von ganzem Herzen, von ganzer Seele und allen Kräften und aus allem meinem Gemüth zu lieben und zu loben. Berleihe mir, o Schöpfer, heiland und Tröster, deine göttliche Gnade, daß ich deinen Willen recht verstehe und vollbringe, auch nicht anders lebe und sterbe, denn nach deinem göttlichen Wohlgefallen, dir zu Ehren und meiner Seele zum heil. Lob, Ehre, Preis sei dem Bater und dem Sohn und dem heiligen Geist, als es war im Ansang, jest und allewege und zu ewigen Zeiten. Amen.

#### 247.

D Herr, heiliger Bater, allmächtiger, ewiger Gott, wie groß ist deine Gnade und Barmherzigkeit. Du hast den Menschen nach deinem Chenbild erschaffen und zu einem Herrn über alle sichtbaren Dinge geordnet, aber der Teusel hat unsere ersten Eltern jämmerlich betrogen, er hat sie aus dem Licht in

die Kinsterniß, aus der Gerechtigkeit in die Sunde, aus dem Leben in den Tod geführt. Und wenn nun damals alle Engel und Erzengel getommen waren, fo hatten fie une boch nicht helfen konnen. Dir aber danken wir, allmächtiger, ewiger Gott, daß du uns nicht hast sterben und umkommen lassen, sondern uns mit den Augen deiner Barmbergiakeit angeblickt. Denn du haft une deinen lieben Sohn, bon Maria der Jungfrau geboren, aus wunderbarem Rath und unermeglicher Barmherzigkeit zu einem Berföhner und Mittler verordnet und nimmst uns um seinetwillen au Gnaden an. D sei uns um deines Cohnes willen anädig. Sammle dir eine ewige Kirche unter und. Regiere und erhalte und in beinem Wort. Lag uns nicht gehen nach unfere Bergens Sinn und Gedanken, sondern laß unsern Gang gewiß sein in deinem Wort und laß die Gunde nicht über uns herrschen. Erhalte unfern Gang auf beinen Fußsteigen, daß unfre Tritte nicht gleiten und wir nicht in Gund und Schande gerathen. Amen.

D Jesu Christe, ein ernstes Urtheil wird

über die gefällt, die undantbar find. Denn alfo zeuget der heilige Geift: "benen, Die nicht danken für die Boblthat, wirde nicht wohlgeben." Desgleichen: "wer Gutce mit Bofem vergilt, von des Saufe wird das Bofe nicht lassen." So behüte mich, HErr Jesu, bor Undant, und ftarte mein Berg, daß ich dir, meinem Erlöser, für alle deine Wohlthat täglich danke, alle zeitlichen und geistlichen Wohlthaten, die ich aus beiner milden Sand empfange und genieße, bankbarlich annehme und rühme. Dich lobe, dich preise ich, daß du ju unfern erften betrübten Eltern getom= men, ihnen im Paradies deinen gnädigen Willen geoffenbart und barnach zu bestimmter Zeit dich in unserm Fleisch zur blutigen Paffion eingestellt, den Zorn Gottes versühnet haft, den Teufel geschlagen, die Bölle geplunbert, den ewigen Tod erwürgt und deine heilige driftliche Rirche bis auf diefe Stunde unter so viel Thrannei erhalten hast. Ach fei uns ferner gnädig; erhalt uns zeitlichen Frieben; gib uns bas tägliche Brot, wie du uns benn von Jugend auf aus beiner milben Sand gar reichlich gespeist und ernährt hast; straf und nicht in deinem Grimm, erlöse deine Kirche und führe sie zu deinem himmlischen Bater. So wollen wir deiner Majestät ewig-

lich Lob und Dant fagen. Amen.

١

D heiliger Geift, göttliches Weuer, du wahrer Tröfter aller Berlaffenen, der du bom ewigen Bater und Sohn ausgehft und über bie Apostel sichtlich ausgegossen bift, wir danten dir, daß du unfre Bergen bereiteft, Gottes Wort mit freudigem und beständigem Muthe zu hören und es im Glauben anzunehmen, daß du uns zu mahrer Unrufung Gottes und zu allen guten Berten leiteft, und in uns die Freude wirkest, durch welche wir auf und in Gott beruhen, von ihm allerlei Gaben und Bohlthaten erbitten und gewärtig find. Wir bitten, du wollest uns in wahrer Ertenntniß und Anrufung Gottes beständig erhalten, wie denn von dir und deinem Umt geschrieben fteht: "ich will über euch ausgießen den Geist der Gnaden und des Gebetes." Sei unser ftater und getreuer Beiftand, Fürspreder und Tröfter in allem unfern Borhaben,

bekümmerlichen Anstößen und Nöthen und entzünde unfre Herzen, daß wir mit wahrem Gehorsam den Bater unsers HErrn Jesu Christi, seinen Sohn, unsern Heisand und Erlöser, und dich, den heiligen Geist, stets ehren, rühmen und preisen. Berleihe uns auch, daß wir unsern Nächsten allezeit lieben, und ihm Gutes und gebührliche Dankbarkeit erzeigen. Stärke unsern Glauben, daß er alle Hil und Trost bei dir in Nöthen suche, und bich für und für ehre und lobe, der du lehst mit Gott, dem Bater und dem Sohn, wahrer Gott in Ewigkeit. Amen.

#### 248.

# Beim Ausgang ber Boche.

Barmherziger Gott und Bater, ich danke dir von Herzen, daß du mich abermal durch beine Gnade eine Woche hast zurücklegen und meinem Sterbestündlein etliche Tage näher kommen lassen. Ich bekenne auch vor beinem allerheiligsten Angesicht mit herzlicher Reue, daß ich dich in der vergangenen Woche wissentlich und unwissentlich vielfältig belei-

bigt und erzürnt, viel Böses begangen und viel Gutes unterlassen habe. Herr, sei gnästig meiner Missethat nach deiner unendlichen Barmherzigkeit, und laß mich der theuern Marterwoche deines lieben Sohnes genießen, so will ich dich ehren und preisen hier zeitlich und dort ewiglich. Amen.

#### 249.

Allmächtiger, ewiger Gott, himmlischer, getreuer, lieber Bater, weil nun abermals eine Boche dahin ift und immer eine Zeit die andere schnell dahinjagt, auch ich selber mit meiner Zeit dahin fahre und meinem letten, mir gesetten Stündlein weder entgehen, noch entrinnen mag; so wolfest du dich für und für über mein sündliches und unvollsommenes Leben gnädig erbarmen und mir insonderheit alles, womit ich dich diese vergangene Boche in Gedanken, Worten und Berken erzürnt habe, väterlich verzeihen und nachlassen. Ich bekenne dir, o Herr und Bater, vor deinem Angesicht meine böse, verkehrte Art, und daß mein arger Wille dem deinen, der doch alkeine

gut und gerecht ist, in viele Bege widerstrebt, hat, daher denn auch ohne Unterlaß mancher= lei Unfried, Zank, Unzucht, Ungehorsam und ein liederlich, elend Leben bei mir erfolget. Das wollest du aber, allmächtiger Gott und BErr, mir um deines lieben Sohnes willen zu keinem Argen nimmermehr gedenken. Und worin je die Werkstätte meines ganzes Lebens und Saushaltens die vergangene Boche verwirrt und in Unordnung gekommen ift, da hilf mir jegund, lieber Bater, aufraumen, alles Uebel ausfegen, und alles wieder in feine rechte, dir gefällige Ordnung bringen, auf daß mein ganzes Leben nichts fei, als ein heiliger Rüsttag zu der verheißenen, künftigen Ruhe, ewigen Freude und Seligkeit. aber alles bitte ich von dir, o höchster Gott, im Namen und Berdienst beines lieben Gohnes, meines einigen BErrn, Beilandes und Erlöfers Jefu Chrifti. Umen.

250. Feierabend.

Sch banke dir, mein himmlischer Bater,

baß ich noch eine Woche meines Elends durch beine Gute zurückgelegt habe, daß ich nicht mit den Gottlosen in meinen Sünden dahingerissen bin. Ach, mein Herr und mein Gott, der du die Zeit und Tage ordnest und änderst, verändere auch mein Herz und Sinn durch deinen heiligen Geist, daß ich diese Woche und Tage eine rechte Wechselwoche sein lasse, mich von der vorigen Unbußsertigkeit, Weltliebe und Lust zu dir wende, im Glauben und Liebe dir allein anhange, auf daß, so diese Woche die letzte wäre, ich das verwesliche, fündliche Leben ablege und das unverwesliche, heilige Leben in Christo anlegen möge. Amen.

Vorbereitung auf den Sonntag. An den heiligen Geist um seine Güter. 251

heiliger Geist, du allmächtiger, ewiger Gott, der du die Herzen der Apostel mit reichem Trost vom himmel herab erfüllt hast, wir bitten dich, erbarme dich auch unser, sende herab deines Lichtes Glanz und verleihe uns

beines Trostes Süßigkeit. Ohne dich ist nichts Gutes in uns. Reinige in uns, was nnrein ist; neze und besprenge, was dürrist; erquick, was kraftlos ist; bring zurecht, was irrig ist; verbinde, was krank und wund ist; erwärme, was kalt ist; lenke, was widerspenstig ist. Und uns allen, die wir auf dich trauen, versleihe allezeit große Kraft, Gutes zu thun und das Böse zu meiden; verleihe Kraft, im Guten zuzunehmen und darin zu verharren; versleihe Kraft, fröhlich und wohl abzuscheiden und ewig selig zu werden. Amen.

#### 252.

Herr Gott, heiliger Geist, du bist der treue und beständige Beistand in allen Nösthen, ein Geist der Wahrheit und Verheißung, Gottes Finger, das Wasser des Lebens, ein himmlisches Feuer, zu erwärmen die kalten Herzen und sie mit wahrer Liebe gegen Gott zu entzünden; du hast dich unter Windbrausen und zertheilten seurigen Zungen den Aposteln mit wunderbaren Gaben geofsenbaret. So bitten wir dich nun, komm auch in unsere

Herzen, stärke und erfreue unser blöbes Gewissen, halte und heilige uns mit deiner Benedeiung, und sei und das selige Pfand unsers Heils und unserer Seligkeit. Amen.

## 253.

D heiliger und ewiger Geift, wir bitten bich, tomm in unsere befummerten Bergen, erquicke uns mit der Rraft beines göttlichen Bortes, fege aus durch den Segen beiner Beiligung, mas in und unrein ift, erneuere unsere Sinnen und Gemüth, aib aute und felige Gedanken, wohne und bleibe bei uns in aller Angst und Noth, sei unser Beil und Labfal, unfere Silfe wider alle Reinde unferer Seelen. Du bist ja der treue Thurhuter des Schafstalls Jesu Christi, du pflegst die Beerde und Gemeine Gottes aufs beste; barrum so ergeben und vertrauen wir uns hiemit gant in deine Gorg und Liebe. D verleihe, bu gutiger Beift, daß wir vom Saufen der Auserwählten Gottes uns nimmermehr scheiben. Salte die Gnadenthur weit offen allen irrenden und bugenden Sundern, daß fie fich

burch deine Anleitung auch zum haufen ber Gesegneten Gottes sleißig halten und selig werden. Laß uns in deiner Gnade beständig verharren, daß wir das Leben und volle Genüge bei der überstüssigen Weide des seligmachenden Evangeliums fruchtbarlich haben und zu unserer Besserung gebrauchen mögen. Amen.

## 254. Gines Predigers.

Dr. M. Luther.

DErr Gott, du haft mich in deiner Kirche zu einem Bischof und Pfarrherrn gesetzt, du siehest, wie ich so ungeschickt bin, solches große und schwere Amt recht auszurichten; und wo es ohne deinen Rath gewesen wäre, so hätte ichs schon vorlängst alles mit einander verderbet. Darum ruse ich dich an; ich will zwar gern meinen Mund und meine Zunge und mein Herz darzu leihen und neigen, ich will das Bolk lehren, ich will selbst auch immer lernen und mit deinem Wort umgehen und bemselben sleißig nachdenken, brauche du mein

als beines Werkzeuges. Mein, lieber HErr, verlaß du mich nicht; denn wo ich werde allein sein, so werde ichs leichtlich alles mit einander verderben. Amen.

## Mbendgebete.

255.

Gott, sei mir gnädig und vergib mir alle meine Sünde und Missethat im Namen deines lieben Sohnes Jesu Christi. Denn es ist in keinem andern Heil, ist auch kein anderer Name den Menschen gegeben, darin wir sollen selig werden, denn allein in dem Namen deines Sohnes Jesu Christi, und wir glauben allesammt durch die Gnade deines lieben Sohnes, unsers Herrn Jesu Christi, selig zu werden, gleicherweise wie auch unstre Väter. (Ap. Gesch. 15, 4.)

Barmherziger Gott und Bater, ich sage dir von Herzen Lob und Dank, daß du dich meiner die Zeit meines Lebens so väterlich angenommen und mich diesen Tag über und fonderlich die ganze Woche bis auf diese Stunde vor allem Unglück Leibes und der

Seele gnädig behütet hast. Ich bitte dich ferner, du wollest alle meine Sünden, die ich heut und die ganze Woche wider dich und meinen Rachsten wissentlich und unwissentlich gethan, durch beine Gnade, welche alle bußfertigen Sünder bei dir haben, zudecken und ihrer nimmermehr gedenken. Silf gnädiglich, daß ich aus der alten Boche in ein neu driftlich Leben trete, dir und allen Auserwählten im himmel gefallen möge und lag mich diese angehende Nacht in deine gnädigen Arme befohlen fein, daß ich ficher ruben und schlafen, frisch und gesund zu deinem ferneren Lob wieber aufstehen moge, und wenn mein Stundlein vorhanden ist, nimm mich zu dir, HErr Jesu Chrift, denn ich bin dein und du bift mein; wie herzlich gern wollt ich bald bei dir fein. Amen.

## 256.

In dessen Namen ich diesen Tag und diese nun vergangene Woche angefangen habe, will ich ihn auch vollenden. Herr Gott, Bater meines Lebens, behüte mich. Herr Gott Sohn, mein Seiland, beschütze mich. Herr Gott heiliger Geist, erhalte mich, daß meine Augen nicht im Tod entschlasen. Amen.

D du hochgelobte, heilige Dreifaltigkeit, Gott Bater, Gott Sohn, Gott heiliger Geift, ich befehle dir meinen Leib und Seele und all das Meine und bitte dich, du wollest mir deine lieben Engel zu Bächtern diese Racht jugeben, die mich bor allem Uebel beschützen und beschirmen und dem Teufel wehren, daß er mir feinen Schaden zufüge. Erhalte mich bei dem reinen und allein seligmachenden Wort und laß mich ja nicht in den Finsterniffen diefer Belt verfinten, fondern erleuchte mein Herz, daß ich erkennen möge, was gut oder bofe fei, und tilge ab alle meine Sunde, dic ich diese Woche über wider dich gethan habe wiffentlich und unwiffentlich, und lag mich ein neues, dir wohlgefälliges Leben anfangen, ju Lob beines heiligen Ramens und ju meiner Seelen Beil und Seligkeit. Amen.

257.

Allmächtiger Gott, heiliger und barm-

bergiger Bater, ber bu in feche Tagen Simmel und Erde, und was darin ift, erschaffen und an dem fiebenten Tage geruhet haft, gib mir, beinem Diener, beine Gnade, daß ich durch einen wahren Glauben ber Ruhe, welche mir dein lieber Sohn Jesus Christus erworben hat, theilhaftig werde. Laß mein Gewissen ruhen bon schweren geiftlichen und leiblichen Anfechtungen, und wenn ich in diesem Jammerthal genug gearbeitet habe, fo fpanne mich nach beinem gnädigen Willen aus und führe mich zur Ruh, bis ich dermaleins mit allen Auserwählten einen Freudenfabbath nach dem andern halten werde. Solches verleihe mir, Gott Bater, durch deinen Sohn Jesum Chriftum in dem beiligen Beift. Umen.

#### 258.

Gelobt fei Gott und der Bater unsers Herrn Jesu Christi, der uns gesegnet hat mit allerlei geistlichem Segen in himmlischen Gütern durch Christum, an welchem wir haben die Erlösung durch sein Blut in Bergebung der Sünden, nach dem Reichthum seiner

Gnade, welche uns reichlich widerfahren ift, und hat und wiffen laffen das Geheimniß feines Willens nach seinem Bohlgefallen, durch welchen wir auch zum Erbtheil kommen find, und verfiegelt werden mit dem heiligen Beift ber Berheißung, welcher ift das Pfand unfere Erbes, zu unferer Erlöfung, bag wir fein Eigenthum wurden ju Lobe feiner Berrlichkeit. Der erfülle uns mit Erkenntniß seines Billens in allerlei geiftlicher Beisheit und Berstand, daß wir wandeln würdiglich, dem BErrn zu allem Gefallen, und fruchtbar feien in allen auten Berken, und machfen in Erfenntnig Gottes, und gestärket werden mit aller Rraft, nach seiner herrlichen Macht, bis auf den herrlichen Tag unfere Berrn Jefu Christi, zu Ehre und Lobe Gottes. Demselben mahren Gott, dem ewigen Rönig, dem Unvergänglichen und Unsichtbaren und allein Beifen, fei Chr und Breis in Emigteit. Umen.

> V. U. Ich glaube 2c. Ps. 146.

## (Unmertung.)

## Des Chriften Beit.

Der Chrift lebt feine Beit mit Chrifto und in feinem Anbenten.

Sein Tag vergeht im Anbenfen ber Leiben Jesu. Wenn es elf Uhr läutet, weiß er, die Glode läutet die hohe Mittagsstunde des Ertöfers ein, wo sich dichte Finsterniß um ihn herlegt. — Des Nachmittags um drei Uhr athwet er dantbar und freudenvoll auf; denn der Herr hat vollbracht. Jeder Glodensschlag mahnt ihn, zu forschen, was Christus in dieser Stunde gelitten und gethan.

Seine Woche ift ein Bild des Lebenslaufs Chrifti. Der Conntag ist, so oft er wiederkehrt, ein Bruder des Ostertags, der hohe Freudentag der Woche. Und vor ihm her geht eine wechentliche Buß: und Passstonszeit. Der Mittwoch schon erinnert an den unglückseligen Vertrag Juda mit den Hohenvriesstern und Mördern Christi. Der Donnerstag theilt sich in's Gedächtniß des Kampses in Gethsemane und in das fröhliche Andenken des heiligen Abendsmahle. Jeder Freitag ist ein wöchentlicher Karssreitag. Jeder Samstag ist ein Sabbath der Ruhe Christi im Grabe.

Und wie die Woche, fo bas Jahr: es ift ein Bild bes Lebens, Leidens und Sterbens Chrifti, ein immer neues Wiedererleben beffen, was die Evangelien ergabien, felbft ein Evangelium von Chrifto uns ferm hErrn. Davon fiehe Rummer IV.

#### IV.

# Das Kirchenjahr.

Sie ift feft gegrundet auf ben beiligen Bergen. Der harr liebet die Thore Bions über alle Wohnungen Jafobe. Gertliche Dinge werben in bir gepreb gt, bu Stadt Gottes. Sela.

31. b., 1-2
3auchzet bem DEren, alle Welt. Dienet
bem bern mit Freuben, Rommet vor fein
Angesicht mit Frobloden. Erfennet, bas ber
herr Gott ift, Er hat une gemacht, und nicht
wir felbst, zu seinem Bolt, Und zu Schafen
seiner Weibe. Gehet zu seinen Abren ein mit Danken, zu seinen Borbsen mit Loben, Dantet ihm, lobet seinen Ramen. Denn ber herr ift freundlich, Und seine Enade währet ewig und seine Wabrbeit fur und fur. Bf. 100. Der Chriften Gottesbienft :

Glaube .

Liebe,

hoffnung,

Rreug,

Gebet,

Dankfagung:

Bier boren auf nach biefem Leben; allein bie Lieb und Dant.

1. Cor. 13.

### 259.

## Tabelle der beweglichen Fefte.

Die beweglichen Feste hangen alle bon

dem Oftertage ab.

Oftern ist immer am Sonntag nach dem Vollmond, welcher auf den 21. März fällt oder zunächst auf ihn folgt. Trifft der Vollmond auf einen Sonntag, so ist Ostern am Sonntag drauf. Das Osterfest kann also nicht früher als auf den 22. März und nicht später als auf den 25. April fallen. 1845 siel es auf den 23. März, 1848 auf den 23. April, 1886 und 1894 wird es auf den 25. April fallen.

Es tann hienach jedermann leicht berechnen, auf welchen Tag in jedem Jahre Oftern

fallen muß.

Hat man Oftern, so laffen fich die andern beweglichen Feste und Tage leicht finden, denn:

| 1. Septuagesima       | fållt  | 9    | Wochen     | vor   | Oftern.    |
|-----------------------|--------|------|------------|-------|------------|
| 2. Sexagesima         | ٠,,    | 8    |            |       |            |
| 3. Quinquagesima      | "      |      | "          | "     | "          |
| ober Esto mihi        |        | 7    |            |       |            |
| 4. Afchermittwoch     | "      | -    | Tage       | "     | "          |
| 5. Invocavit          | "      | a    | Wochen     | "     | "          |
| 6. Reminiscere        | "      | 5    | 200 ligett | "     | "          |
| -                     | "      |      | "          | "     | H          |
| 7. Ocali              | "      | 4    | "          | "     | "          |
| 8. Lactare            | "      | 3    | "          | **    | "          |
| 9. Judica             | **     | 2    | "          | "     | <b>f f</b> |
| 10. Palmarum          | "      | 8    | Tagé       | "     | . 11       |
| 11. Dies Viridiam     | der (  | Gri  | indonner   | stag  | ist der    |
| Donnerstag            | vor §  | Ofte | rn.        | Ī     | •          |
| 12. Dies Parasceue    | es ob  | er   | Rarfrei    | taa   | ift ber    |
| Freitag vor           |        |      |            |       |            |
| 13. D.D.F.Resurre     | ctioni | s ot | . Pascha   | ift S | Ofterfest. |
| l 4. Quasimodogeni    |        |      |            |       | Dftern.    |
| 15. Misericordias     | ٠,,    | 14   | ,,         | ,,    | ,,,        |
| l 6. Jubilate         | ",     | 3    | Wochen     | · ,,  | "          |
| 17. Cantate           | "      | 4    |            | "     |            |
| 18. Rogate ober be    | r "    |      | "          | ′′    | "          |
| Betjonntag            |        | 5    |            |       |            |
| 19. D.F. Ascensioni   | ۱۱ ه   | J    | " "        | "     | "          |
| ob. Himmelfahr        |        | 40   | Tage       |       |            |
| 20. Exaudi            | rt ,,  | 70   | ans a fran | "     | "          |
|                       | "      | U    | Wochen     | "     | 17         |
| 21. D. D. F. Penteco  |        |      | ,          |       |            |
| stes od. Pfingst      | en "   | 7    | 11         | "     | "          |
| 22. D. D. F. Trinitat |        | _    |            |       |            |
| Dreieinigfeitefe      | Pił .  | - 8  |            |       |            |

## Der Bequemlichkeit wegen folge hier: Eine Oftertabelle für die Zeit von 1855 bis 1899.

| 1855. | 8. April.  | 1878. | 21. April. |
|-------|------------|-------|------------|
| - I · |            |       |            |
| 1856. | 23. Marz.  | 1879. | 13. April. |
| 1857. | 12. April. | 1880. | 28. Marz.  |
| 1858. | 4. April.  | 1881. | 17. April. |
| 1859. | 24. April. | 1882. | 9. April.  |
| 1860. | 8. April.  | 1883. | 25. Mårz.  |
| 1861. | 31. Marz.  | 1884. | 13. April. |
| 1862. | 20. April. | 1885. | 5. April.  |
| 1863. | 5. April.  | 1886. | 25. April. |
| 1864. | 27. Marg.  | 1887. | 10. April. |
| 1865. | 16. April. | 1888. | 1. April.  |
| 1866. | 1. April.  | 1889. | 21. April. |
| 1867. | 21. April. | 1890. | 6. April.  |
| 1868. | 12. April. | 1891. | 29. Marz.  |
| 1869. | 28. Marz.  | 1892. | 17. April. |
| 1870. | 17. April. | 1893. | 2. April.  |
| 1871. | 9. April.  | 1894. | 25. Marz.  |
| 1872. | 31. Marz.  | 1895. | 14. April. |
| 1873. | 13. April. | 1896. | 5. April.  |
| 1874. | 5. April.  | 1897. | 18. April. |
| 1875. | 28. Marg.  | 1898. | 19. April. |
| 1876. | 16. April. | 1899. | 2. April.  |
| 1877  | 1. Maril.  | 1     | •          |

260. Zabelle ber unbeweglichen Bestrage.

| Mondf.   | Cag.     | څ د اله د                                                       |
|----------|----------|-----------------------------------------------------------------|
| Januar.  | 1.       | DD. F. Circumcisionis, Beichneibungstag Chrift.                 |
| =        | ي<br>د و | D. F. Epiphanias, Ericheinungstag Chrifti.                      |
| Februar. | , ci     | Rault Berehrung.<br>D. F. purificationis; Marten Reinigungstag. |
| Märs.    | 25.      | Matthia, Ap.*)<br>D. F. Annunciationis, Berfündsaund Marien.    |
| Mai.     | 1.5      | Bhiltippi und Jacobi, App.                                      |
| Zunius:  | 29.      | Geburt Johannis des Laufers.<br>Betri und Kauli, Abb.           |
| Puffue.  | લંદ      | D. F. Visitationis, Marid Seimsung.                             |
|          | ;<br>;   | zeluin zenyvaria.                                               |

| 25.   Jatobi des Actteren, Ad. 10. Laurentit, M. 258. 24. Bartholomat, Ap. 27. 27. Matthift, Ab. | 29. Michaelis, des Erzengels. 28. Simonis und Zuda, App. **). 1. Aller Hellgen. 30. Andred Ap. ***) | 22 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 2 | In Schaltsahren am 25. Februar.<br>Das Reformationskelt wird entweder am 23. Juni, dem Uebergabstage<br>der Augsl. Confession, oder am 31. Ottbr., oder an einem der betden<br>Sonntage gereiert, die unmittelbar auf die begeichneten Lage folgen.<br>Abvent tit innuer am Sonntag, der zunachst vor oder nach Andrea kommt. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22.0.4.2                                                                                         | 84 4 56<br>84 4 56                                                                                  | 22 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 2 | frjabre<br>brmati<br>6. Eo<br>e gefed<br>ë imme                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Julius.<br>Ruguft.<br>Gepiember.                                                                 | October.<br>November.                                                                               | Dezember.<br>""                          | Sn Schaller Schaller Schulten Borntag                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

#### Advent.

Bereitet bem Geren ben Beg. Salleluja. Machet feine Steige richtig. Salleluja.

#### 261.

Setreuer, barmherziger Gott, wir sagen dir Lob und Dank dafür, daß du deinen eingeborenen Sohn den heiligen Erzvätern verheißen, durch die lieben Propheten verkündigt, und in der Fülle der Zeit in die Welt gesandt hast, und allen deinen Rath und Willen zu offenbaren. Er hat der Schlange den Kopfzertreten, von Sünd und Tod und erlöset. In ihm werden alle Völker auf Erden gesegnet, auf ihn warten alle Geschlechter. Vereite und, Herr, daß wir mit reinem Herzen ihm dienen, wenn er kommt, ihn mit Freuden empfangen, und dir ewiglich danken im Himmel. Amen.

#### 262.

Berleihe, o himmlischer Gott und Bater, beiner lieben Gemeine, daß sie, eingedenk ei-

gener Ungerechtigkeit und Berderbens, an ber armen Gestalt und dem verachteten Worte ihres einigen Königs, des Gerechten, des Helfers Jesu Christi, sich nicht ärgere, sondern sich seiner wunderbaren Zukunst freue; ihn mit freiwilligem, reinem herzen aufnehme, über ihn jauchze und guter Dinge sei, und dir ewiglich Lob und Dank sage. Amen.

## 263.

D GErr Christe, heut freuet sich billig die ganze werthe Christenheit, weil sie deinen heiligen Advent (deine heilige Zukunft) festlich begeht. Die liebe Kirche jauchzt als deine Braut, weil du, ihr lieber, himmlischer Bräutigam, zu ihr kommst. Wir armen irrenden Schästein springen vor Frohloden, daß du, o hirt und Bischof unsrer Seelen, mitten unter uns deine gnädige Gegenwart sehen lässest. Wir Kranken freuen und, weil du und besuchest, o heilsamer Arzt aller Menschen. Wir Armen jubeln, weil du, obwohl ein reicher Herr, dennoch so brüderlich mit großen, berrlichen Geschenken bei und einkehrst. Ach

BErr, weiche nicht von uns mit beiner Gnade, lag une die Beit beiner gnadigen Beimfuchung dantbar ertennen und uns beine Butunft ftets gnabenreich und heilfam fein. Romm täglich zu uns in unfre Rirchen, in unfre Schulen, auf unfre Rathhäufer und in unfre Bohnungen - mit beinem reinen Wort, mit deinen beiligen Saframenten, mit beiner Beisheit, mit Beistand, Glück, Segen und Onade. Ja, weil du bereits in unfre Bergen tommen bift, wie wir denn folches durch unfehlbares Beugniß beines heiligen Beiftes zu großem Troft empfinden; fo lag une beiner nie wieder ledig und ohne Trost erfunden Endlich weil du einmal kommen wirft, ju richten die Lebendigen und die Todten, fo regiere une, bag wir une bereiten und unfern Lauf alfo beschließen, daß wir deine Butwuft mit Freuden erwarten und dich nicht als einen gestrengen Richter, fondern als einen freundlichen Erlofer anschauen und Erben beines Reiches wetben mogen. Amen.

į

## Beibnachten.

Ein Rind ift uns geboren. Salleluja. Ein Sohn ift uns gegeben. Salleluja.

#### 264.

Miss, lieber HErr Gott, daß wir, von unster alten, sündlichen Geburt entledigt, der neuen, leiblichen Geburt deines lieben Sohnes theilhaftig werden und ewiglich bleiben, durch denselben, deinen Sohn Jesum Christum, unsern Gerrn. Amen.

## 265.

Allmächtiger, ewiger Gott, wir bitten dich, verleihe uns, die wir mit dem gradenreichen Lichte deines neugeborenen Sohnes Jesu Christi begnadigt sind, duß wir auch mit der That vollbringen, was wir im herzen glauben und mit dem Munde bekennen. Durch denfelben, beinen lieben Sohn, Jesum Christum, unsern hErrn. Auten.

## 266.

Allmächtiger Gott, wir Vanten bir, daß du dich umfere Jammeds mugenommen, und

um unsertwillen beinen eingeborenen Sohn ein Menschenkind hast werden lassen; wir bitten dich, erleuchte gnädig unsre Gerzen, daß wir diesen Trost recht fassen, in aller Noth und Ansechtung sein genießen, mit allen Engeln dich dafür loben, von Herzen friedlich und fröhlich sein, und durch solche Freude alle Traurigkeit und Angst dieser Welt überwinden. Amen.

## 267.

Herzliebster Immanuel, HErr JEsu Christe, du Sohn des Allerhöchsten und der Jungfrau Sohn, wir danken dir, daß du dich des Jammers unster sündlichen Geburt so herzlich angenommen, von deines Baters Thron zu uns in dies Elend herabgekommen bist, unser Fleisch und Blut an dich genommen und uns dadurch deiner göttlichen Ratur theilhaftig gemacht hast. Run hat dein himmlischer Bater sein liebreiches Herz mit uns getheilt. Nun ist groß Fried ohn Unterlaß, und sein Zorn ist durch dich gestillt. Wir sind nun durch deine heilige Geburt zum himmel wie-

bergeboren und Du bift ein rechter himmelspförtner geworden, burch welchen wir offenen Bugang ju unferm Bater und reichlichen Gingang zu seinem Reiche haben. Ach so hilf, du liebster BErr und freundlichster Immanuel, daß wir das gottselige Geheimniß deiner Offenbarung im Fleische recht erkennen, beine große Liebe und Reigung zu uns, beine Armuth, beine Dürftigkeit allzeit bedenken, und beiner gnadenreichen Geburt von Bergen freuen und tröften und ihre Rraft reichlich empfinden. Deffne auch felbst unfre Bergen, Rung und Mund, daß wir mit den lieben Engeln, die nun wieder unfre Freunde geworden find, dich anbeten, loben und preisen und beinem Bater in dir, dem Geliebten wohlgefallen, auch endlich in den ewigen himmelefreuden bei dir sein und bleiben mögen. Amen. Gelobet fei der BErr, der Gott Israel. Gelobet sei sein herrlicher Rame. Alle Lande muffen feiner Ehre voll werden. Amen. Amen. Amen.

Halleluja.

M. 3. 6. DI.

## 268.

## Die Präfation am Chrifttage.

heilsam ists, daß wir dir, heiliger Herr, allmächtiger Vater, ewiger Gott, allezeit und überall danksagen: denn was von der Welt her verborgen war, ist heute erschienen, und ein neu Licht deiner Herrlichkeit hat unste Augen erleuchtet. Sichtbar im Fleische wir Gott schauen, der uns zur Liebe der unsichtbaren Güter erwecket. Darum mit allen Engeln und Erzengeln, mit den Thronen und Herrschaften und mit dem ganzen himmlischen Heere singen wir deiner Herrlichkeit einen Lobgesang und sprechen ohn Ende: Heilig ze.

## Beschneidungs- und Neujahrstag.

Der Geift und die Braut fprechen: tomm. Amen, ja tomm, GErr Jefu.

## 269.

Sanftmuthiger HErr Jesu Christe, der du am achten Tage beschnitten bist und deine ersten Blutetropfen um unsrer Sunden willen vergoffen haft, auf daß du uns von der schweren Last und dem grausamen Fluch des Gesches erlösetest, wir rufen zu dir von ganzem Herzen, du wollest unste Herzen beschneiden, die Borhaut unsers Unglaubens wegnehmen und alle sündliche Lust und Begierde des Fleisches dämpfen, auf daß wir neue Menschen werden, uns deines allerheiligsten Namens in aller Noth getrösten und als Kinder bes neuen Bundes uns wahrhaftig unter eingen elieben, bis wir allesammt zu dir, unsserm Seligmacher, versammelt werden. Amen.

## 270.

Herr Jesu Christe, du Heiland der Welt, wir danken dir von Herzensgrund, daß du dich um unsertwillen so tief erniedrigt, dich mit unserm Fleisch und Blut bekleidet, dem Gesetze unterworsen und schon in deiner zarten Kindheit so schmerzliche Plage auf dich genommen haft, damit du unser Jesus und Heiland sein und heißen möchtest. OHErr Jesu, wie dein Name, so ist auch dein Ruhm bis an der Welt Ende Groß sind deine Wun-

ber und beine Gebanken, die du an uns bewiesen haft. Golches rühmen wir billig und reden von deiner Wahrheit und von deinem Beil, und bitten dich, du wollest bas beilige Berdienst deiner Beschneidung unserm Glauben zur Gerechtigkeit rechnen und uns beinen heiligen Beift geben, bag wir unfer unbeschnittenes Herz dir demuthig übergeben. Du aber wollest es erneuern und mit einem gewiffen Geift begaben, damit wir dir hinfort in einem neuen Leben bienen, beiner immet neuen Güte und Treue uns alle Morgen trösten, dieselbe rühmen und preisen und endlich durch dich würdig werden, im himmlischen neuen Jerusalem dein ewiges neues Jahr ju halten. Das thue, herzliebster Beiland, um deines holdseligen und hochgelobten Jesusnamens willen. Anien.

M. J. G. DL.

### 271.

Allmächtiger HErr und Gott, heiliger Bater, wir danken dir, daß du uns diefes Jahr vor allem Uebel gnädig behütet und be-wahret haft; wir bitten dich, du wollest uns

ein friedliches, fröhliches und gnadenreiches Neujahr bescheren, an Leib und Seele und väterlich segnen und behüten, vor allem aber Gnade verleihen, daß wir mit dem alten Jahr den alten Menschen ausziehen, dagegen aber den neuen aulegen, der von Gott geschaffen ist in rechtschaffener Gerechtigkeit und Ehre, dis wir aus dieser alten Welt in das neue Jerusalem versett werden, und dort mit neuen Zungen dich ehren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

## Fest der Spiphanie oder Erscheinung Sprifti.

Mache dich auf, werbe Licht, benn bein Licht fommt. Salleluja. Die Beiben werben in beinem Lichte wandelu. Salleluja.

#### 272.

DErr Gott, himmlischer Bater, der du an diesem Tage deinen eingebornen Sohn Jesum Christum den Heiden durch einen Stern geoffenbaret hast, verleih uns gnädiglich, daß wir, die wir dich durch den Glauben erkannt haben, auch zur Beschauung deiner göttlichen

### Advent.

Bereitet bem GErrn ben Beg. Salleluja. Machet feine Steige richtig. Salleluja.

## 261.

Setreuer, barmherziger Gott, wir sagen dir Lob und Dank dafür, daß du deinen eingeborenen Sohn den heiligen Erzvätern verheißen, durch die lieben Propheten verkündigt, und in der Külle der Zeit in die Welt gesandt hast, und allen deinen Rath und Willen zu offenbaren. Er hat der Schlange den Ropfzertreten, von Sünd und Tod und erlöset. In ihm werden alle Völker auf Erden gesegnet, auf ihn warten alle Veschlechter. Vereite und, Herr, daß wir mit reinem Herzen ihm dienen, wenn er kommt, ihn mit Freuden empfangen, und dir ewiglich danken im Himmel. Amen.

#### 262.

Verleihe, o himmlischer Gott und Vater, deiner lieben Gemeine, daß sie, eingedenk eigener Ungerechtigkeit und Berberbens, an ber armen Gestalt und dem verachteten Worte ihres einigen Königs, des Gerechten, des Helfers Jesu Christi, sich nicht ärgere, sondern sich seiner wunderbaren Zukunst freue; ihn mit freiwilligem, reinem herzen aufnehme, über ihn jauchze und guter Dinge sei, und dir ewiglich Lob und Dank sage. Amen.

## 263.

D GErr Christe, heut freuct sich billig die ganze werthe Christenheit, weil sie deinen heiligen Advent (deine heilige Zukunft) festlich begeht. Die liebe Kirche jauchzt als deine Braut, weil du, ihr lieber, himmlischer Bräutigam, zu ihr kommst. Wir armen irrenden Schästein springen vor Frohloden, daß du, o hirt und Bischof unsrer Seelen, mitten unter uns deine gnädige Gegenwart sehen lässest. Wir Kranken freuen uns, weil du uns besuchest, o heilsamer Arzt aller Menschen. Wir Armen jubeln, weil du, obwohl ein reicher Herr, dennoch so brüderlich mit großen, berrlichen Geschenken bei uns einkehrst. Ach

#### 275.

## Die Prafation.

heilsam ists, daß wir dir, heiliger Herr, allmächtiger Bater, ewiger Gott, allezeit und überall danksagen: denn dein eingeborener Sohn hat uns durch das Licht seines unsterblichen Wesens erneuert, da er im Leibe unsterblichen Wesens erneuert, da er im Leibe unster Sterblichkeit erschienen. Darum mit allen Engeln und Erzengeln, mit den Thronen und Herrschaften und mit dem ganzen himmlischen Heere singen wir deiner Herrlichkeit einen Lobgesang und sprechen ohn Ende: Heilig ze.

## Marien Lichtmeg.

Berr, nun laffest du beinen Diener im Friede fahren. Denn meine Augen haben beinen heilaub gefeben.

## 276.

D lieber HErr Jesu Christe, der du bist das wahre Licht, welches alle Menschen er-leuchtet, die in diese Welt kommen, wir bitten dich, erleuchte unser Herz mit deinen Gnaden, auf daß wir dich mit dem heiligen Simeon

als unsern Heiland erkennen und nach dieser Welt Dunkelheit bei dir in awiger Klarheit ewiglich bleiben, der du lebst und herrschest mit dem Bater und heiligen Geist von Ewig-keit zu Ewigkeit. Amen.

#### 277.

Mmächtiger, ewiger Gott, wir bitten inniglich deine Majestät, gleichwie dein einiger Sohn am heutigen Tag in unsers Fleisches Gestalt im Tempel geopfert ist, so wollest du uns reinigen, daß wir mit heiligen Gedanken und Gemüthe dir geopsert werden. Amen.

## 278.

Herr Christe, du freundliches, hellleuchtendes Licht der Heiben, der du heute mit deiner lieben Mutter deine Kirchfahrt in den Tempel gehalten, wir danken dir, daß du dich unsertwegen unter das Gesetz gethan hast. Wir bitten dich, erleuchte uns, daß auch wir uns dir jum Opfer ergeben, das lebendig, heilig und dir wohlgefällig sei, und mit brün-

Riger Andacht ju beinem Tempel uns halten. Gib uns, daß wir uns reinigen bon allen fündlichen Luften und Begierden. Und weil wir fo fchwach find zu foldem heiligen Berte. fo reinige du felbst unfre fundliche Ratur burch beinen heiligen Geift und bein unschulbiges Blut. Berleihe uns, daß wir dich als bas Licht ber Welt mit kindlichen Augen anschauen, nie in Finsterniß wandeln, in allem Elend und Anfechtung, in allen Schrecken und Murchten bes Gewiffens bich mit ben Armen des mahren Glaubens ergreifen, in unser Berg schließen und uns bein ganglich tröften. Runde in uns an das Licht ber Ertenntniß deines göttlichen Billens und herzlicher Anrufung, auch eines thätigen Glaubend, ber durch gute Werke bor den Menschen leuchte, auf daß Gott im Himmel dadurch gepriefen werde. Treibe durch den Glang deiner Herrlichkeit alle Finsterniß und Schwachheit aus unserm Gemuthe, daß wir uns taglich durch deine Gnade verneuen und nicht unrein vor beinen Augen erfunden werden. Erleuchte unfre Augen, daß wir nicht im

Tode entschlasen, und wenn das Ende unsers irdischen Acbens herzunaht, so halte du uns auch, o treuer Erlöser, sest in deinen heiligen Armen und Handen und laß uns nimmermehr daraus entsallen, daß uns auch der Satan mit seinen Ansechtungen in Ewigkeit nicht daraus reißen könne. Beschere uns eine stille, fröhliche und friedliche Hinsahrt, wie dem alten Simcon, daß unser Sterben in einen sansten Schlas verwandelt werde und wir dich im ewigen Lichte mit allen Auserwählten schauen mögen. Amen.

BErr Christe, dein Diener bin ich. Mit Fried und Freud fahr ich dahin, weil Ster-

ben fein wird mein Gewinn. Amen.

8. S.

## Marien Berfundigung.

Das Bort ward Fleisch. Salleluja. Und wohnete unter uns. Salleluja.

## 279.

Allmächtiger, ewiger Gott, der du gewollt hast, daß dein Sohn im Leibe der Jungfrau Maria sollte menschliche Natur an sich nehmen: wir bitten dich, verleihe uns, daß uufse sündliche Empfängniß durch seine heilige Empfängniß gereinigt werde. Durch denselben deinen Sohn Jesum Christum, unsern HErrn. Amen.

## 280.

Ich danke dir, mein liebster HErr Jesu Christe, im Rathe der Frommen und in der Gemeine. Ich freue mich und bin frohlich in bir, o Immanuel, und lobe beinen Ramen, du Allerhöchster. Ich preise dich und lobfinge dir, daß du mir zu Beil und Trost im Mutterleibe der gebenedeicken Jungfrau wahre menschliche Ratur an dich genommen, wahrer Mensch und mein lieber Bruder worden bist, damit ich durch deine Demuth erhöhet, deiner göttlichen Ratur theilhaftig, bon meiner fündlichen Empfängniß gereinigt und zu einem Rinde Gottes werden möchte. Ach HErr, ich bin zu gering aller Barmherzigkeit und Treue, die du an mir gethan hast. Sedoch tröste ich mich beiner heiligen Menschwerdung von Bergen, ob ich gleich fündig und unheilig bin. Denn ich weiß, weil du mich fo boch gewurdiget hoft, so wiest und taunst des dein eigen Bleisch und Blut nicht hassen. Und in solchem Bertrauen wehme ich auch in allen Röthen und Anliegen zu dir meine Justuckt und bitte dich von Herzen, du wollest mich bei folchem Glauben allezeit sest verhalten, das ich mit der Mutter Gottes über und wider alle Bernunst allein auf dich sehe, deiner Lieb und Gnabe mich alleiet tröste und in Ewigkeit bein sein und bleiben möge. Annen.

ME DE COL DOL

## 281.

Bache auf, meine Seeke, freire bich int Gott, deinem Heiland, danke beinem Gott, ber die Zusage von der Erlöfung des menschklichen Geschlechts erfüllt und seinen Sohn ins Fleisch gesandt hat. Set fröhlich über deiner Bürdigkeit, daß Gott ist Mensch worden und so viel an dich gewendet hat. Wer kunn die Leutseligkeit Gottes, die er in Sendung seines Sohnes und bewiesen hat, genugsam preisen? Doutes und bewiesen hat, genugsam preisen? Doutes, ich danke dir, daß du in bem zarten, reinen, gehestigten Leib Marien

menfalice Ratur an bich genommen und uns mit beinem Bater wieder verfohnt haft, ob wir's gleich um bich nicht verschuldet und verdienet. Du haft eine selige Reise auf dich genommen; aus dem himmel bift du kommen in den Leib Marien; aus dem Leib Marien auf die Erde; von der Erde ans Kreux; vom Arenz ins Grab; vom Grab wieder in dein himmelreich. Und folches alles um uns armer Sunder willen: benn bu bift von deinem Thron zu uns herniedergekommen, auf daß wir einmal zu der himmlischen Herrlichkeit erhoben wurden; Du haft dich fchr gedemuthiget, auf daß wir ewig herrschen möchten. Du hast uns alle fehr hoch gechrt, du bist unser Bruder worden, auf daß wir Gottes Kinder seien. Du hast uns nicht verschmähet, die wir Staub und Asche sind. Größere Liebe hättest du uns nicht erweisen können. Süßer Beiland und Immanuel, ich freue mich des je von Bergen und hoffe gewiß, du werdest mit mir nicht zurnen und bein eigen Fleisch und Blut nicht haffen. Ich trofte mich deiner Beiligkeit, ob ich gleich fundig und unbeilig

bin: Du hast durch deine heilige Menschwerdung einen ewigen unzertrennlichen Bund zwischen Gott und uns gemacht. Du hast als wahrer Gott auch menschliche Natur an dich genommen, auf daß du als der rechte Mittler
zwischen Gott und uns handeln, Gott versöhnen, unsere Noth und Jammer erkennen, und
uns reichlich trösten könntest. Du freundlicher
Bruder Jesu Christe, komm auch zu mir mit
deiner Gnade, verachte mich nicht, denn ich
bin dein, und begehre auch, dein stets zu bleiben. Wo nun mein Fleisch und Blut herrschet, da werde ich auch durch dich in Ewigkeit herrschen und regieren. Amen.

## Gründonnerstag.

So oft ihr von diesem Brote effet und von diesem Reld trinket, Sollt ihr bes Herrn Tod verkündigen.

## **282.**

Allmächtiger, ewiger HErr Gott, der du uns bei deinem wunderbarlichen Sakrament deines Leidens zu gedenken und davon zu predigen befohlen haft, verleihe uns, daß: wir beines Leibes und Blutes Sakrament akfo mögen gebrauchen, bag wir beine Erlösung in und täglich fruchtbarlich empfinden, ber bu lebst und regierst mit dem Bater und heifigen Geiste von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

## 283.

HErr Jesu Christe, der du uns zum Gedächtniß deines Leidens dein Brot zu geniegen und deinen Kelch zu trinken gelassen haft, wir bitten dich, du wollest uns erleuchten daß wir durch rechte Prüfung unser selbst, in wahrer Erkenntniß deiner, solches Abendmahl würdig empfangen mögen. Amen.

## 284.

Herr, ewiger Gott, verleihe beiner Gemeine, die vor dir im heiligen Geiste versammest ift, daß fie, durch seindliche Pfeile des Teufels betrübt, nicht übertvunden, sondern durch deine Kräfte gestärkt und allezeit gemehrt werde. Durch Jesum Christum, Amen.

#### 285.

D HErr, ob ich schon nicht würdig bin, daß du unter mein Dach gehest, so bin ich boch nothdurftig beiner Bilfe und fehr begierig beiner Gnade. Run tomm ich in keiner andern Buversicht, benn daß ich beine fugen Worte gehört habe, mit denen du mich zu diefem Tifche lädft und mir Unwurdigen jufagft, ich foll Bergebung der Sünden haben durch beinen Leib und bein theures Blut, welche ich effe und trinke in diesem Sakramente. D lieber BErr, ich weiß, daß dein Wort und beine gottliche Zusage mahrhaftig ift. Daran zweisle ich nicht und darauf esse und trinke ich mit dir; mir geschehe nach deinem Borte. D welch ein herrlich Abendmahl, welch ein liebliches Geheimniß ift das. Ich tann mich nicht genugsam verwundern, mein BErr Jefu, über diesen großen Reichthum deiner herrlichen Gnade, daß du uns im R. Testament neben dem Worte der Verföhnung ein solch lieblich Gnadenmahl bereitest und so große Schäße dabei austheilst. Bas könntest du mehr thun und wie konntest du unfre Bergen

lieblicher tröften? D unser Gott, welch ein herrlich Testament hast du gemacht. Welch große Guter haft du beschieden. Wenn andre Berren fterben, laffen fie jur Erbichaft Städte, Gelb und Guter. Oft bauen fie auch große Baufer und ichone Graber ju ihrem Gedachtniß, welches boch Alles vergänglich ift. Du aber, Berr Jefu, haft und ju beinem Bedachtniß dich selbst beschieden und deinen Leib und Blut uns zu einer Speife und zu einem Tranke verordnet. Ja, BErr, dies ift bein Abendmahl, das du felber gestiftet haft für deine Christen; dies ift der herrliche Tisch, den du bereitet haft für deine Rinder, dabei du uns felber fpeifest mit beinem beiligen wahren Leib und felber erquideft mit beinem heiligen mahren Blute. Denn das Brot, das wir da brechen und effen, ift ja bie Gemeinschaft beines mahrhaftigen Leibes, und ber Relch, ben wir segnen und trinken, ift ja bie Gemeinschaft deines mahrhaftigen Blutes. D wohl une, felig find wir. Denn auch wir find zum Abendmahle des Lammes berufen, welches der Berr Bebaoth, unfer Beiland, bereitet hat auf seinem heiligen Berge vor allen Bölkern, ein köstlich und herrlich Mahl, dabei satt und selig werden alle Gläubigen, die nach der Speise des Lebens Berlangen haben. Lasset uns eilen, kommen und kausen ohne Geld und umsonst. Hier ist der Herr, das Brot des Lebens. Wer zu Ihm kommt, den wird nicht hungern, und wer an Ihn glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Last uns aber wohl zusehen, daß wir nicht unwürdig hinzugehen, uns nicht am Leib und Blute des Erlösers vergreisen und etwa statt des Lebens den Tod empfangen.

Herr Jesu Christe, dein Fleisch ist die rechte Speise und dein Blut der rechte Trank. Berleih uns sehnliches Berlangen nach deinem Mahle. Speise, tränke uns, o Herr. Bleibe in uns, auf daß wir in dir bleiben. Sättige uns mit deinem Troste, erfülle uns mit deinen Gütern, daß wir vor dir leben, satt, fröhlich und selig werden. Dein allerbeiligster Leib, der für uns den bittern Tod gelitten, und der theure Schatz beines allerbeiligsten, unschuldigen Blutes, dadurch wir

erkauft und erlöft sind, — ber wolle uns jest speisen, tranken, nähren, bewahren und führen ins ewige Leben. Amen. Amen.
(Bal. Ro. 90.)

## Charfreitag.

Chriftus ift um unserer Missethat willen vermunbet, Und um unserer Sunden willen gerschlagen.

## 286.

Allmächtiger, ewiger Herr Gott, der du für uns deinen Sohn des Kreuzes Bein haft leiden lassen, auf daß du des Feindes Gewalt von uns triebest, verleihe uns also zu begehen das Gedächtniß seiner Leiden, daß wir der Sünde Vergebung empfangen und die Zuverssicht erlangen, daß wir, vom ewigen Tode erlöst, dir dienen werden in ewiger Gerechtigkeit, Unschuld und Seligkeit. Umen.

## 287.

O gütiger Gott, du willst viel lieber gnädig sein, als deinen Zorn über jemand ergießen. Berleihe allen Auserwählten durch das Leiden deines Sohnes, ihre Sunde zu haffen, auf daß sie deinen Troft empfangen mögen, durch Jesum Christum, beinen lieben Sohn, unsern SErrn, der mit dir lebt und regiert in Einigkeit des heiligen Geistes, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

(Siehe die Freitagogebete.)

#### 288.

# Die Präfation der Passionszeit.

Wahrhaft würdig und recht, billig und heilsam ist's, daß wir dir, heiliger HEre, allmächtiger Bater, ewiger Gott, allezeit und überall danksagen: der du das Heil des menschlichen Geschlechts am Stamm des Kreuzes vollbracht hast, auf daß vom Holz das Leben wieder entspröße, wie der Tod vom Holze den Ansang genommen hat, und der am Holze den Sieg gewonnen, ihn am Holze wieder verlöre durch Christum, unsern HErrn, durch welchen deine Majestät loben die Engel, anbeten die Herrschaften, fürchten die Mächte, die Himmel und aller Himmel Kräfte sammt den seligen Seraphim mit einhelligem Juhel

preisen. Mit ihnen laß auch unsere Stimmen uns vereinen und anbetend zu dir sprechen: Heilig 2c.

## Oftern.

Der hErr ift auferftanden. Salleluja. Er ift mahrhaftig auferftanden. Salleluja.

Der BErr ift wahrhaftig auferstanden. Salleluja. Und Simoni erschienen. Salleluja.

Er ift um unferer Sünden willen dahingegeben. Salleluja. Und um unferer Gerechtigkeit willen wieder auferwedet. Salleluja.

3ch weiß, daß mein Erlöfer lebet. Salleluja. Er wird mich hernach aus der Erden auferweden. Salleluja.

#### 289.

D ewiger Gott, der du durch deinen einigen Sohn, unsern GErrn Jesum Christum, uns eröffnet hast den Eingang zum ewigen Leben, versiegelt den Bund unserer Bersöhnung und durch seine fröhliche Auferstehung aller Welt Hoffnung und Heil verliehen; wir bitten dich, du wollest unsere Begierde zur schönen Ewigkeit erweden und uns die himmlische Gabe der vollkommenen Frei-

\$

heit verleihen, daß wir, von der Gewalt der Sünde und des Todes befreit, in einem neuen Leben dienen deiner Ehre. Amen.

#### 290.

Allmächtiger Gott, der du durch den Tod beines Sohnes Sünde und Tod zu nichte gemacht, und durch sein Auserstehen Unschuld und ewiges Leben wiedergebracht haft, auf daß wir, von der Gewalt des Teufels erlöset, in deinem Reiche leben; verleihe uns, daß wir solches von ganzem Herzen glauben und in solchem Glauben beständig, dich allzeit loben und dir danken durch denselben deinen Sohn, Jesum Christum, unsern PErrn. Amen.

## 291.

O Herr Gott, himmlischer Bater, ber du beinen eingebornen Sohn um unserer Sünben willen dahingegeben und uns zur Gerechtigkeit wieder auserweckt hast, wir bitten beine Barmherzigkeit, du wollest unsere erstorbenen herzen zum neuen Leben erwecken und dort mit Christo ewig lebendig machen durch die

Araft der Auferstehung deines Sohnes, umsers Hern Jesu Christi, der mit dir in Cinigkeit des heiligen Geistes, wahrer Gott, lebt und regiert immer und ewiglich. Amen.

## 292.

Lieber HErr Jesu-Christe, du allmachtiger Gott und ftarfer Siegesfürft, der bu die Bande des Todes gerriffen, in großer Dajeftat und herrlichkeit aus deinem Grabe auferstanden und ein Erstling worden bist unter denen, die da schlafen: wir danken dir an diefem, deinem großen Chrentage für dein beiliges Leiden, Sterben und Auferstehen; benn ce ift alles une zu gute geschehen. Du hast als der rechte starke Simson die Thore und Pforten der Solle ritterlich ausgehoben und gerbrochen, damit wir in ewiger Freiheit aus- und eingeben mogen. Du haft uns mit gewaltiger Sand ausgeführt aus dem hölliichen ägyptischen Gefängniß und dem Reiche bes Todes, dem du feine Macht genommen, und haft une von der ewigen Dienftbarkeit exlöset. Du bist von den Todten auferstanden und mit Macht hervorgedrungen als unser Baupt und Birte, auf daß wir als deine Glieber und Schafe auch nicht im Grabe bleiben, sondern durch dich zur ewigen Herrlichkeit auferstehen sollen. Darum rufen wir heute mit fröhlichem Munde: "Gott fei Lob und Dant, ber uns den Sieg gegeben hat durch unfern BErrn Jesum Christum." Auch bitten wir dich, laß deiner heiligen Auferstehung allzeit une tröften, daß wir festiglich glauben, du habest alle unfre Sünd und Missethat in deinem Grabe tief verborgen, daß sie vor das Angeficht des himmlichen Baters nicht mehr kommen, noch uns beschämen werden. uns auch endlich alle Todesnoth und Schmerzen durch den freudigen Troft der Auferftehung unserer Leiber kräftig überwinden, und wenn du durch die Stimme des Erzengels rufen wirst: "Stehet auf, ihr Tobten;" fo eröffne unfre Graber und lag und dir mit Freuden entgegen gehen. Dann werden wir dein heiliges Angesicht fröhlich anschauen, und wie du mit deinen lieben Jungern nach deiner Auferstehung gethan, mit dir im himmelreich viel herzliche, freundliche, liebliche Gespräche halten und dich fammt dem Bater und heiligen Geift in Ewigkeit preisen. Amen.

## 293.

Freundlicher HErr Jesu Christe, du triumphirender Offerkonig, wir preisen und rühmen beine unaussprechliche Liebe, nach welcher du dich beinen Freunden am Tage deiner Auferstehung so oft gezeigt und ihre betrübten Bergen mit fraftigem Trofte erfreut hast. Wir bitten dich auch, sei unser Gefährte auf der Wallfahrt des Lebens, sei unser Gast im Hause und segne die Speise. Sei unser Schat in den Bergen und erleuchte fie durch den Glanz deines seligmachenden Bortes, daß fie vor Liebe feurig werden und in mahrem Glauben brennen. Wenn auch die Sonne unfers Lebens und der Tag diefer Welt fich neigen wird, so bleibe bei uns mit deiner Gnade und führe uns aus diefem muhfeligen Jammerthal in das himmlische Jerufalem, daß wir dich in deiner Klarheit fammt Bater und heiligen Geifte von Angesicht zu Angeficht erkennen und ewig schauen mogen. Amen.

#### 294.

Die Prafation am Oftertage.

Wahrhaft würdig und recht, billig und heilsam ist's, daß wir dich, Herr, zu aller Zeit, sonderlich aber an diesem Tage herrkicher preisen: denn es ist geopfert unser Osterlamm Christus. Er ist das wahrhaftige Gotteslamm, welches die Sünden der Welt gestragen, unsern Tod durch seinen Tod zerstört und durch sein Auferstehen das Leben herwiedergebracht hat. Darum mit allen Engeln und Erzengeln, mit den Thronen und Herrschaften und mit dem ganzen himmlischen Heere singen wir deiner Herrlichkeit einen Lobgesang und sprechen ohn Ende: Heilig zu.

# Simmelfahrt.

Ich fahre auf zu meinem Bater und zu eurem Bater Halleluja. Bu meinem Gott und zu eurem Gott. Salleluja.

295.

Ferr Jesu Christe, du Sohn des Aller-

höchsten, der du nun nicht mehr auf Erden im Elend und in Niedrigkeit wandelft, sondern zur Rechten des Vaters sitzest, ein gewaltiger Herr über alles, was da ist im himmel und auf Erden, der du auch alles erfüllest, wir bitten dich, du wollest uns deinen heiligen Geist senden, fromme Prediger geben, sie mit reichen Gaben zieren, bei deinem Wort sie erhalten, dem Satan aber und allen deinen Feinden wehren, dein Reich auf Erden gewaltig erhalten, die daß alle deine Feinde zu deinen Füßen liegen und wir durch dich Sünde, Tod und alles überwinden. Amen.

#### 296.

D Gott, du HErr des Friedens und rechter Liebe, geuß deinen friedsamen Geist in unsre Herzen, auf daß wir, die wir in deinem Namen versammelt sind, auch alle einträchtig in deinem Breis erfunden werden, durch Jesum Christum, deinen Sohn. Amen.

## 297.

HErr Jesu Christe, allmächtiger HErr

und Gott, wir danken dir, daß du nach erhaltenem Sieg wider alle deine Feinde deine fröhliche himmelfahrt mit großer Majeftät, mit Triumph und Jubel der heiligen Engel gehalten und bich zur Rechten beines himmlischen Baters gesetzt hast. So hat dein Kreuz und Leiden ein feliges Ende genommen : du bift durch den Tod zu deiner ewigen Herrlichteit eingegangen. Lieber Beiland, du bift am Ufer, wir find noch auf dem wilden Meere; du bift im Siege, wir find noch im Streit. Gib une doch deine Gnade, daß wir mit unfern Bergen und Gedanken dir nachsehen, auf daß unfer Berg fei, wo unfer Schat ift. Laß uns alles Weltliche mit Rußen treten, damit wir und mit herglichem Gebete, Seufzen und Flügeln des mahren Glaubens zu dir in die Bobe schwingen konnen. Wir glauben und tröften uns festiglich, bu werdeft uns als beine Glieder nicht hier im Elend laffen, sondern endlich, wenn wir unfern Lauf vollendet und im wahren Glauben beschloffen haben, uns auch zu bir nehmen. Denn du haft ja beinen himmlischen Bater por deinem heiligen Leiden

fo inbrunftig gebeten und gefagt: "Bater, ich will, daß, wo ich bin, auch die bei mir feien, die du mir gegeben haft, auf daß sie meine Herrlichkeit sehen." Und weil du nicht allein au beinem, sondern auch zu unserm Bater aufgehoben bist, und beinen Jungern und uns verheißen haft: "Ich will wieder tommen und euch zu mir nehmen, daß ihr seid, wo ich bin;" so erfulle beine tröstliche Busage, lieber Erlöser, und hole uns bald zu dir, denn uns verlangt von Bergen nach dir. Wie gerne wollten wir bei dir in unferm himmlischen Baterlande sein, wie viel lieber wollten wir das, als länger in diefer elenden Pilgrimschaft wallen. Gerne wollten wir unsere irdischen Sütten ablegen. Denn wir sehnen uns nach unfrer Behausung, die im himmel ift, und daß das Sterbliche vom Leben verschlungen wurde und wir daheim maren bei bir. Wir sagen alle Tage mit David: "Wann werden wir dahin tommen, daß wir Gottes Ungesicht schauen?" BErr, wir warten. Bis aber unfre Stunde kommt, wollen wir mit unserm Gemuth in den himmel dringen und mit dem Verlangen daheim sein bei dir, der du bist unsers Herzens Freud und Wonne, hochgelobt in Ewigkeit. Amen.

## 298.

# Die Präfation am Himmelfahrtstage.

Mahrhaft würdig und recht, billig und heilsam ist's, daß wir dir, heiliger Herr, allmächtiger Bater, ewiger Gott, allezeit und überall danksagen durch Christum, unsern Hern, der nach seiner Auferstehung allen seinen Jüngern offenbarlich erschienen und vor ihren Augen aufgehoben ist gen Himmel, daß er uns seiner Gottheit theilhaft machte. Darum mit allen Engeln und Erzengeln, mit den Thronen und Herrschaften und mit dem ganzen himmlischen Heere singen wir deiner Herrlichkeit einen Lobgesang und sprechen ohn Ende: Heilig 2c.

## Pfingften.

Schaffe in mir, Gott, ein reines herz. Salleluja. Und gib mir einen neuen gewissen Geist. Salleluja.

#### 299.

🔊 Gott, der du die Herzen deiner Gläu-

bigen durch Erleuchtung des heiligen Geistes gelehrt, und eine christliche Gemeine verfammelt haft, gib auch uns, daß dein guter Geist unsere Serzen gnädiglich reinige, uns in alle Wahrheit leite, uns heiligen, muthigen Sinn, und in jeder Noth seine Tröstung verleihe, auf daß deine Gemeine die Verheißung deines lieben Sohnes, unsers Herrn Jesu Christi, empfange und wider alle Pforten der Hölle den Sieg gewinne. Amen.

## 300.

Du getreuer Heiland Jesu Christe, weil du aufgesahren bist in die Höhe, das Gefängniß gesangen geführt und den Menschen Gaben gegeben, etliche zu Aposteln, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrern eingesetzt hast, auf daß wir nicht mehr Kinder seien und uns wägen und wiegen lassen von allerlei Wind der Lehre durch Schaltheit der Menschen und Täuscherei, damit sie uns erschleichen, zu versühren; so bitten wir, laß auch unter uns dein Wort lausen, wachsen und mit aller Freudigkeit gepredigt werden auf daß

wir in beiner Wahrheit beständig bleiben und ewiglich erhalten werden. Amen.

## 301.

D Herr, verleihe uns die Gnade des beiligen Geistes, auf daß der Thau deiner Gute unfern Herzensgrund durch seine Besprengung fruchtbar mache dir zu allem Wohlgefallen. Umen.

## 302. An den heiligen Geift.

O Gott heiliger Geift, du Geist der Beisheit, des Berstands, des Raths, der Stärke,
ber Erkenntniß und Furcht des Herrn, du
Tröster aller Betrübten, du Führer und Leiter
aller Irrenden, du Lehrer aller Unwissenden,
du Stärke der schwachen, surchtsamen und
blöden Herzen: wir ehren, loben und preisen
dich an diesem Freudenseste als wahrhaftigen
Gott mit dem Bater und dem Sohn, und
danken dir, daß du deine liebe Kirche und
Gemeinde mit deiner himmlischen Gnade auch
in dieser letzten Zeit erleuchtest, und durch
dein heiliges Wort und die hochwürdigen Sa-

framente in une fraftig wirkeft. Du haft une ja bisher in mancherlei Trubfal gewaltig wider alle menschliche Bernunft erhalten. bitten beine Gute, erwärme und wecke doch auf unfre talten, schläfrigen Bergen, erleuchte unfern Berftand und Ginn, leite une in alle Bahrheit, heilige unsre Leiber und Seelen, gib uns rechte inbrunftige Anbacht jum Gebet, tröfte une in allem unfern Glend. Bie fich Gras und Blumen erquicken nach einem fruchtbaren Regen, so werden sich unsre matten Seelen laben an beinem Trost und göttlichen Segen. Erhalte uns, daß unfer Glaube nicht finte, unfre Liebe nicht erkalte, unfre hoffnung nicht zergebe, unfre Geduld nicht verlösche, unser Herz in keiner Betrübniß und Anfechtung verzage, sondern alles Uebel mit Beduld und beständiger Hoffnung des ewigen Lebens ertrage. Sonderlich aber, weil uns der leidige bose Geist ohn Unterlaß stark zusest und uns von Gott durch Sünde und Anfechtung reißen will; fo vereinige uns mit Gott durch dein heiliges Bort, daß wir nimmermehr von ihm geschieden werden. Schute

uns wider diesen argen Feind und reiche uns das Schwert des Geistes, auf daß wir ritterlich kämpfen und alle bose Lust und Begierde durch deine Kraft dämpfen. Stehe uns auch bei an unserm letzten Ende, stärke unsre matten Scelen, und vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen, daß wir getrost aus diesem Jammerthal in das ewige Baterland abscheiden. Amen.

#### 303.

# Die Präfation am Pfingstage.

Pahrhaft würdig und recht, billig und heilsam ist's, daß wir dir, heiliger Herr, allmächtiger Bater, wiger Gott, allezeit und überall danksagen durch Christum, unsern Herrn: denn er ist aufgefahren über alle Himmel und hat sich gesehet zu deiner Rechten und ausgegossen heut den verheißenen Geist über die auserwählten Kinder. Des freut sich und frohlocket der Erdkreis mit lautem Schalle und die oberen Kräfte und himmlischen Mächte singen deiner Herrlichkeit einen Lobgesang und sprechen ohn Ende: Heilig ze.

# Beft ber allerheiligften Dreieinigfeit.

Bir loben Gott, den Bater, Sohn und heiligen Geist. Halleluja. Und preisen ihn von nun an bis in Ewigkeit. Halleluja.

#### 304.

Allmächtiger, ewiger Gott, der du und gelehrt haft, im rechten Glauben zu wissen und zu bekennen, daß du in drei Personen gleicher Macht und Ehren ein einziger, ewiger Gott bist und als ein solcher angebetet werden willst, wir bitten dich, du wollest und bei solchem Glauben allezeit sest erhalten wider alles, was dagegen uns mag ansechten, der du lebst und regierst von Ewigkeit zu Ewigkeit.

Amen.

## 305.

Allmächtiger, ewiger Gott, Vater, Sohn und heiliger Geift, der du deine Gnade und reichlich hast sehen lassen, der du ewiger Vater und Menschen zu deinem Bilde erschaffen, du ewiger Sohn für und Mensch geworden und unsere Sünden am Kreuze bezahlt hast, und du ewiger, heiliger Geift, der du von Vater

und Sohn in Ewigkeit ausgehst, uns durch das heilige Evangelium gläubig gemacht und geheiligt haft, wir bitten dich, einiger, ewiger und allmächtiger Gott, Bater, Sohn und heiliger Geist, erhalte uns in wahrer Erkeuntniß deines Namens und in rechtem Glauben bis an unser Ende und mache uns durch deine. Gnade ewig selig, der du lebst und regierst in Ewigkeit. Amen.

## 306.

D du allerheiligste, hochgelobte, unzertheilte Dreifaltigkeit, du ewiges, unendliches unbegreifliches, unerforschliches, geistliches, einiges Wesen und dreisaltig in Bersonen: ich sage dir Lob, Ehr und Dank für deine göttliche Offenbarung deiner heiligen Erkenntniß, in welcher das ewige Leben stehet, nemlich, daß wir dich Gott den Vater, und welchen du gesandt hast, Jesum Christum, deinen lieben Sohn, in Kraft des heiligen Geistes erkennen. D Gott Vater, der du bist die erste Person in der heiligen Dreisaltigkeit, dich erkenne, liebe, ehre, preise, anbete ich als meinen allerliebe

ften Bater, der der rechte Bater ift über alles, was Rinder heißt, im himmel und auf Erben; dich hat dein lieber Sohn mir, als meinen lieben Bater, befohlen anzurufen und gefagt: "was ihr den Bater bitten werdet in meinem Ramen, das wird er euch geben." Desgleichen: "ich fahre auf zu meinem Bater und zu eurem Bater, zu meinem Gott und zu eurem Gott." Ach herzlieber Bater, bu haft mir zwei edle hohe Gaben gegeben, nemlich beinen lieben Sohn und den heiligen Geist, dir sei ewig Lob und Dank für diese große und unaussprechliche Liebe. D Gott Sohn, ber du bist die andere Berson der heiligen Dreifaltigkeit, von Ewigkeit her gezeuget, aus bem göttlichen Wesen des Baters, Gott von Gott, wahrhaftiger Gott vom wahrhaftigen Gott, Licht vom Licht, du wesentliches Ebenbild beines himmlischen Baters und Glang seiner Herrlichkeit, du wahrhaftiger, ewiger Gott und ewiges Leben, du Anfang und Ende aller Dinge, durch welchen alles geschaffen, beide, das Sichtbare und das Unsichtbare, beide, die Thronen und Herrschaften, durch

welchen alle Dinge gemacht find und in welchem alles besteht, bu bift in der Zeit Mensch worden und gefandt von deinem himmlischen Bater, zu suchen und selig zu machen, bas verloren ift, bift mein Fleisch und Blut worben, mein Bruder, mein Brautigam, und haft bich mit mir verlobt in Ewigkeit, in Gericht und Gerechtigkeit und im Glauben, bift mein Erlöser, Fürsprecher, Gnadenstuhl, Hoherpriefter, Immanuel, König, Licht und Leben, Mittler, Nothhelfer, einiges Berföhnopfer und Seligmacher, Gott und Mensch in einer Berfon, du figeft auf dem Stuhl deiner Berrlichteit, zur Rechten der Majestät Gottes, hörft unfer Gebet und Scufgen, bift bei une alle Tage bis ans Ende der Belt: Dir fage ich für deine große Liebe, Leiden und Tod, Auferstehung und himmelfahrt Lob, Ehr und Dank. D Gott heiliger Geift, ein ewiger, allmächtiger Gott, gleich ewig und allmächtig mit dem Bater und dem Sohn, ale ein Beift bes Baters und bes Sohnes, ber Du uns macheft zu Tempeln und Wohnungen ber heiligen Dreifaltigfeit, ber bu uns neu gebierft, et-

1

leuchtest , heiligest und tröstest; Du bist unfer einiger allerliebster und allerhöchster Tröfter, ber bei uns bleibet ewiglich, wenn uns die ganze Welt und alle Creaturen verlassen: Dir fag ich Lob, Ehr und Dank für die Wiedergeburt, Erleuchtung und Beiligung. heilige Dreifaltigkeit, unterschiedlich nach der Berson, unzertrennlich nach dem Besen, Gott Bater, Sohn und heiliger Geist, Eines göttlichen Befens, Einer ewigen Gottheit. Bir erkennen drei unterschiedene Bersonen, aleich ewig, gleich allmächtig, gleich heilig, gleich herrlich, gleich unermeglich. Darum fingen wir mit den Seraphim: "Beilig, heilig, heilig ist Gott, der HErre Zebaoth;" heilig ift Gott der Bater, heilig ist Gott der Sohn, heilig ist Gott der heilige Geist; und sagen mit St. Paulo: "Bon ihm, durch ihn und in ihm find alle Dinge, ihm fei Ehre und Breis in Ewigfeit." Amen.

D du heilige Dreifaltigkeit, komm zu uns und mache Wohnung bei uns, du bift ja über uns alle, durch uns alle und in uns allen. DhErr Jesu, wer dich siehet, der siehet auch

den Bater, du bist im Bater und der Bater in dir, du haft unsere felige Taufe gestiftet durch den Namen der heiligen Dreifaltigkeit und durch diefelbe den ewigen Gnadenbund in uns erneuert, bu bift unfer rechter Segen, in welchem und durch welchen wir auch im Namen der heiligen Trinität gesegnet werden, wie Mofes fagt: der HErr fegne dich und behute dich, das ift : Gott der Bater behute uns und alle feine Rinder. Der BErr erleuchte fein Angesicht über dir und sei dir gnädig, das ist: Gott der Sohn, welcher des Baters Chenbild, unfer Licht und Gnadenstuhl ift, erleuchte uns durch feine Gnade. Der BErr erhebe fein Angesicht über dich und gebe dir Friede, das ift: Gott der heilige Geift, durch welchen wir Gottes väterliches Angesicht anfchauen und des ewigen Friedens genießen, befriedige unfere Bergen. Uch Gott Bater, du ewige Liebe und Barmherzigkeit, du uner-Schöpflicher Brunn aller Gutigkeit; ach Gott Sohn, meine ewige Gerechtigkeit, Beisheit, Beiligkeit und Erlöfung, mein Licht, mein Beil, mein Leben und Seligkeit; ach Gott

heiliger Geist, mein einiger und ewiger Trost, Friede, Freude, Stärke und Kraft: vereinige mich mit dir, besitze und bewohne mein Herz; bewahre mich wie einen Augapsel im Aug; beschirme mich unter dem Schatten deiner Flügel; segne mich, erleuchte mich, tröste mich in meiner letzten Noth, nimm meine Seele zu dir. Erwecke mich am jüngsten Tag zur ewigen Freud und laß mich deine Herrlickeit sehen ewiglich. Amen.

Dlearius himmelspforte.

307.

# Die Präfation am Feste ber allerheiligsten Dreieinigkeit.

Wahrhaft würdig und recht, billig und heilsam ist's, daß wir dir, heiliger Herr, allmächtiger Bater, ewiger Gott, allezeit und überall danksagen, der du mit deinem eingeborenen Sohn und dem heiligen Geist ein einiger Gott bist, ein einiger Herr bist, nicht in Einzelheit einer Berson, sondern in Dreiheit eines einigen Wesens. Denn was wir von deiner Herrlichkeit aus deinem Runde glauben, das glauben wir auch ohne allen

١

Unterschied und Zweifel von deinem Sohne und dem heiligen Geiste; und im Bekenntniß der wahren, ewigen Gottheit beten wir an die Verschiedenheit in den Personen und die Einheit in dem Wesen, und in der Majestät die vollkommene Gleichheit, wie dich auch loben die Engel und Erzengel, auch Cherubim und Seraphim, die ohn Unterlaß Tag und Nacht rufen und mit einhelliger Stimme sprechen: Heilig 2c.

# Am Tage Johannis des Täufers.

Bereitet dem SErrn den Beg. Salleluja. Und machet feine Steige richtig. Salleluja.

## 308.

D Gott, der du uns diesen Tag durch die Geburt des heiligen Johannes werth und theuer gemacht hast: gib deinen Bölkern die Gnade geistlicher Freuden und lenke die Herzen aller Gläubigen auf den Weg des ewigen Heiles. Durch unfern Herrn Jesum Christum, deinen Sohn, der mit dir und dem heiligen Geiste Ein wahrer Gott lebet und herrschet in Ewigkeit. Amen.

#### 309.

Hen dir von Herzen für deine große Gnade, daß du es bei der Predigt und Lehre des Gesetzes nicht hast bleiben lassen, sondern dein Evangesium und den heiligen Johannes gesendet, der mit Fingern auf Christus wies und Zeugniß gab, daß wir alleine durch das Lamm Gottes Bergebung, Heiligkeit und Gerechtigkeit erlangen. Wir bitten dich, du wollest durch den heiligen Geist unsere Erzen erleuchten, daß wir dem heiligen Johannes gehorsam werden und dem Lamm nachfolgen, wohin es geht und also endlich selig werden.

# Am Tag ber Heimsuchung Marien.

Meine Seele erhebet ben BErrn. Und mein Beift freut fich Gottes, meines Beilandes.

## 310.

Allmächtiger, barmherziger Bater, der du aus überschwänglicher Güte die heilige Jungfrau Maria, die Mutter deines hochgelobten Sohnes, bewegt hast, Elisabeth zu grüßen und Johannem den Täuser, der noch im Mutterleib verschlossen war, heimzusuchen, wir bitten dich, verleihe, daß auch wir durch beine Barmherzigkeit mit dem heiligen Geist erfüllt, von allem Uebel erlöset werden, und deiner gnadenreichen Heimsuchung in Christo nimmermehr vergessen. Amen.

#### 311.

Herr Gott, himmlischer Bater, wir bitten dich von Herzen, du wollest uns den Geist deiner Gnade verleihen, daß wir in Glauben, Liebe, Demuth und Zucht wie Maria von Tag zu Tag mögen zunehmen und wachsen, dadurch dein heiliger Rame gepreiset und unserm Nächsten nach deinen Geboten gedienet werde. Annen.

#### 312.

"Mein Herz ist bereit, Gott, mein Herz ist bereit, daß ich singe und lobe." Mit diesen Borten, o du allerliebster HErr Jesu Christe, welche deine liebe Mutter nach dem Fleisch

als eine geiftliche Davidstochter am Ende ihres Lebens foll angestimmt haben, trete ich jest auch vor bein heiliges Angesicht und ermuntere alles, was in mir ift, ju loben beinen heiligen Ramen. 3ch bante bir, mein Beiland, bon gangem Bergen, daß bu bich fo gnadig burch Maria, Glifabeth und Johannes offenbart und mir auch, foferne ich beine heiligen Wohlthaten mit wahrem Glauben ergreife und mir zueigne, die ewige Scligfeit versprochen und zugesagt haft. Ich freue mich und bin frohlich in beinem Beil und bitte bich, du wollest mich in folder heilsamen und fo fest beträftigten Lehre beständig erhalten, den Glauben in mir ftarten und mehren, rechtschaffene Gottesfurcht und Demuth in mir wirken und mich auch zu einem Tempel bes heiligen Beiftes machen, ber ba erfüllt fei mit Glauben und Liebe, Friede und Freude über beine großen Wohlthaten, daß ich davon allzeit rede, finge und rühme, ohn Unterlaß an bich gedente, beine Berfammlung nicht verlaffe und endlich zur Berfammlung aller beiligen Kinder Gottes vor beines Baters

Thron als ein gläubiger Ifraelit aus dem Staube dieser Eitelkeit fröhlich und selig erhaben werde. Da wird mein Mund voll Lachens und Jubilierens und meine Zunge voll Rühmens sein; da will ich singen und sagen: "Der Herr hat Großes an uns gethan, des sind wir fröhlich." Nun Herr, mein Gott, ich lobsinge dir, so viel ich in dieser Schwachheit vermag; dort aber will ich dir völlig danken in Ewigkeit. Amen.

M. 3. G. Dlearins.

## Am Michaelistag.

Er hat feinen Engeln befohlen über dir. Salleluja. Daß fie dich behüten auf allen deinen Wegen. Salleluja.

## 313.

Dallmächtiger, ewiger, barmherziger Gott, der du wunderbarer Beise die Engel uns Menschen zu Dienst verordnet hast, wir bitten dich, verleih uns gnädiglich, daß unser Leben hier auf Erden behütet und beschirmt werde von denen, die vor deiner göttlichen Majestät allezeit stehen im himmel. Durch Jesum Christum, deinen Sohn, unsern Herrn. Amen.

## 314.

Herr Gott, himmlischer Bater, der du beine Engel zum Schuß und Schirm der Menschen wider des Teusels Thrannei und der Welt Bosheit geordnet hast, wir bitten dich, du wollest uns den Schuß der Engel gnädiglich erhalten und durch deinen Geist helsen, daß dein Wille bei uns Menschen aus Erden, wie von deinen Engeln im Himmel, geschehe, auf daß wir hier zu deinem Wohlgefallen leben und dort dich ewig loben mögen.

## 315.

Beiliger, großer Gott, wir danken dir, daß du nach deiner göttlichen Weisheit und väterlichen Liebe gegen uns die himmlischen Seerscharen uns zu Dienern verordnet und uns bisher durch ihre Wacht wie mit einer seurigen Mauer umgeben und vor aller seindlichen Gewalt bewahrt hast; du hast uns alle von unsrer Jugend auf vor schweren, tödtlichen Fällen und manchem listigen Anlauf des Teusels gnädig beschirmt und aus vieler

und großer Gefahr errettet. Lieber Bater, laß diese beine ftarken Belben und bimmlischen Beerscharen fich ferner um une und beine liebe Rirche lagern, daß sie allen feindlichen Anfall bes höllischen Beiftes und seiner Glieder und Diener mächtig abtreiben und verjagen. Biche mit beinen lieben Engeln in unsere Sutten und Bäuser ein, wie bei Abraham und Sara. Lag fie und auf unfern Begen und Reifen bealeiten wie Tobiam. Laß sie uns aus Lebensgefahr reißen, wie die drei Manner aus bem feurigen Ofen, Daniel aus dem Rachen der Löwen und Betrus aus dem Gefängniß. Lag fie une auf unrechten Wegen verhindern und zurudhalten wie den Bileam. Laf fie in Rriegogefahr feurige Roffe und Bagen um uns ber fein, wie um Glifa und seinen Anaben. Lag une auch alle Stunden diefer unferer von dir verordneten lieben Bachter von Bergen und freuen und und eines engelischen, beiligen und reinen Lebens befleißigen, damit wir sie nicht mit Sund und Schanden von uns jagen und den höllischen Beiftern über und Macht einräumen. Lag fie auch ferner Samenförner. 19

unfre Bächter sein, damit sie uns auf unsern Wegen in aller Noth und Gefahr, an Secl, Leib, Ehr und Gut, im Leben und Tod wider den Teufel beschüßen. Laß sie an unserm letten Ende auf unsere Seelen warten, dieselben in deine Hände tragen und am jüngsten Tage uns als deine edlen Waizenkörner aus unsern Gräbern sammeln, in die glänzende Scheune des Himmelreichs mit sich führen und in ihre heilige, ewige Gesellschaft aufnehmen, auf daß wir sammt ihnen und allen Auserwählten dich in Ewigkeit herrlich loben und preisen mögen. Amen.

# Am Reformationsfeste

ober

## am Tage Martini.

Freuet euch in dem hErrn allewege. Und abermals fage ich euch: freuet euch.

316.

Almächtiger und grundgütiger Gott, wir danken dir von Herzen, daß du unfere lieben Borfahren sammt uns aus der pabstischen Finsterniß geführt und am Abende der

Belt unferm werthen Vaterlande durch bein theures Ruftzeug Martin Luther ein großes Licht angezundet haft. In beines Beiftes Rraft hat er den Brunnen Ifraels gereinigt, die seligmachende Bahrheit von aller Berfälschung abgesondert, die heilige Schrift beutlich überfest, ben Untichrift mit feinen Greueln offenbart, den Stand der lieben Dbrigkeit gerettet und noch viel Gutes mehr au deiner Ehre und deiner lieben Gemeine Erbauung und zur Beruhigung der geängsteten Gewiffen ausgerichtet. Danket dem BErrn Bebaoth, daß er so gnädig ift und thut immerdar Gutes. Breife, Jerufalem, ben BErrn; lobe, Bion, beinen Gott, der fein Bort gibt mit großen Schaaren Evangeliften; und alle, die den BErrn fürchten, follen fagen: "feine Gnade und Bahrheit maltet über uns in Ewigfeit." - Du haft, o treuer Gott, bieber das heilige Licht beines Wortes wider alle Sturme der Berfolgung und Berwirrung erhalten. Uch, so bewahre es ferner und erhalte den Beilbrunnen der allein feligmachenden Lehre uns und unfern Rindern im

Frieden, daß die Stadt Gottes fein lustig bleibe mit ihren Brünnlein. Erwecke auch bei uns allen wahre Gottseligkeit, daß wir behalten, was wir haben, und unsern Schatz nicht durch Undank verscherzen, sondern recht evangelisch, desselben würdiglich leben und wandeln, und für alle deine Wohlthat hier und dort dich ewigen Gott, Vater, Sohn und heiligen Geist, loben und preisen mögen in alle Ewigkeit. Amen.

#### 317.

Barmherziger, ewiger Gott, Bater unfers hErrn und heilandes Jesu Christi, der
du in der Fülle der Zeit uns deinen eingebornen Sohn gesandt, welcher anfangs selbst
und hernach durch das heilige Predigtamt uns
alles verkündigt hat, was er in deinem
Schooß gehöret hat: wir sagen dir mit Mund
und herzen Lob und Dank, daß du das Licht
deines heiligen Wortes bei uns wieder angezündet und uns aus der babylonischen Gefängniß und dem finstern Reiche des Widerchrists gnädiglich erlöset, und das gute Werk,

welches du vor - Jahren durch bein auserwähltes Werkzeug Martin Luther unter uns angefangen, bis auf diese Beit gnädiglich und väterlich erhalten, wider alles Buthen und Toben des leidigen Teufels in Kirchen und Schulen zum Donner deines Bortes Rraft gegeben, reine und eifrige Lehrer jederzeit beinem armen Bauflein verlichen haft. Bir bekennen, daß wir diefer deiner großen Bohlthat unwürdig find, und mit unfern mannigfaltigen Gunden verdient hatten, daß du nach beinem gerechten Gericht den Leuchter beines Worts wieder von uns nähmest und um unfere Undanke und vieler Lauigkeit und Beuchelei willen einen Hunger nach deinem Wort verhängtest. Wir bitten aber deine grundlose Barmberzigkeit, du wollest nicht mit uns hanbeln nach unfern Gunden, noch vergelten nach unserer Miffethat. Ach bleib bei uns, lieber Bater, denn es will Abend werden. Erhalte und und unsere Nachkommen bei dem reinen und seligmachenden Evangelio und bei dem rechten Brauch der heiligen Saframente. Laß beine Wohnungen in unfern Landen lieblich

fein, daß bein Reich erweitert, bein Rame geheiliget, der Satan unter unsere Füße getreten, und das Rind des Berderbens durch den Geist deines Mundes endlich gar ermurget werde. Steure ferner allen Rotten, Regereien und Aergernissen, und laß nicht schädliche Bolfe, die der Beerde nicht schonen, in ben Schafstall beiner Rirche, die bein eingeborner Sohn so theuer erworben hat, einreiken, sondern sende uns auch in fünftigen Beiten solche Lehrer, die tüchtig find zu führen das Amt des neuen Testamentes, und treue Diener und Saushalter über deine Beheimnisse, auf daß wir durch das Licht deiner Wahrheit zum ewigen Leben erhalten werden. Amen.

### 318.

## Am Rirchweihtage.

Barmherziger Gott, ewiger Bater, wir banken dir mit herz und Mund, daß du uns bein heiliges, seligmachendes Wort geoffenbart und nun wieder ein Jahr bei dieser Gemeinde rein, lauter und unverfälscht haft er-

schallen laffen, wodurch die Ehre deines Namens erhöht, unfre Seelen erbaut und unfre Seligfeit befördert worden ift. Daneben bitten wir demuthig, du wollest diese deine Bemeinde ferner in deinen treuen, väterlichen Schutz nehmen und alles, was in ihrer Mitte auf deinen Befehl gehandelt wird, dir gnädiglich gefallen laffen. Dein Wort wollest du felbit in der Lehrer Mund legen und es durch deinen werthen Geift in den Bergen der Borer fraftiglich versiegeln, daß sie demselben ohne Zweifel glauben und in völligem Behorfam nachwandeln. Die, welche vor beinem Angefichte in diefer Gemeinde erscheinen, und in ihren Anliegen zu dir seufzen oder für andere beten, wollest du nicht verschmähen, sondern jederzeit deine Augen über diefe Gemeinde laffen offen ftehen und das Gebet mitleidig erhören. Die armen Kindlein, welche an diesem Orte durch die heilige Taufe zu beiner Gemeinschaft gebracht werden, wollest du in deinem Gnadenbund mächtig erhalten. Den Erwachsenen wollest du Buge verleihen, fie durch die tröftliche Absolution von allen Gün-

ben nach beiner großen Barmherzigkeit entbinden und ihnen das allerheiligste Satrament des wahren Leibes und Blutes Christi jum Trofte und jur Erquidung ihrer betrubten Seclen und zur Stärkung ihres schwachen Glaubens reichlich gedeihen laffen. Den Berlobten, für welche hier gebetet wird, und allen Bliedern diefer Gemeinde wollest du beinen milben Segen mittheilen und alle, die bei und ein = und ausgehen, durch deine lieben Engel geleiten und behüten. - Segne alle Amtsarbeit deiner Knechte. Lag uns unter foldem Segen unfer Leben felig befchließen, und une durch denselben gefordert werden in die liebliche Wohnung des himmlischen Jerufalems, nach welchem unfre Seele verlangt, - und schenke uns dort die ewige Freude. Durch Jesum Christum. Amen.

### 319.

### Am Merntefest.

Dantet dem Geren, denn er ift freundlich. Und feine Gute mahret ewiglich.

2Bir banten bir, allmächtiger, gutiger

Gott und Vater, daß du dies Jahr so reichlich mit beinem Gute gekrönt und das Land voll Früchte gemacht haft, daß es fein Bewächs gegeben hat und die Auen dick mit Korn standen. Darüber jauchzt man und finget und führt die Garben fammt deinen andern milden Gaben nunmehr frohlich ein. - Nun danket alle Gott, der große Dinge thut an allen Enden, der und von Mutterleib an lebendig erhält und thut une alles Gute. - Gelobet fei der BErr, der unfere Landes Früchte fegnet und uns die Aernte jährlich und treulich behütet. D getreuer Gott, wir bitten dich herzlich, gib uns auch dazu beinen reichen Segen, Gefundheit, Fried und Rube, daß wir diefer Gaben fammt den andern in deiner Furcht mit fröhlichem Bergen genießen, in allen deinen Wohlthaten dich erkennen und für alle beine Gute und Treue dich loben, rühmen und preisen hier zeitlich und bort ewiglich. Amen.

والمراجع والمحاصر والمحاصر

# Anhang.

#### 320.

## Am Geburtstag.

Lieber Vater in dem himmel, ich danke dir von Herzen, daß du mich in diese Welt und zu einem vernünftigen Menschen geschaffen hast, daß ich von christlichen Eltern gezeugt und geboren und deiner heiligen Kirche einverleibt bin. Run jährt sich der Tag meiner Geburt, und weil du mich den wieder hast erleben lassen, weil ich wieder ein Jahr meiner Bilgrimschaft zurückgelegt habe; so danke ich dir von Herzen und spreche mit Freuden David nach: "lobe den HErrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den HErrn, meine Seele, und bergiß nicht, was er dir Gutes gethan hat. Der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine

Gebrechen; der dein Leben bom Berderben erlofet, der dich fronet mit Gnade und Barm-

bergigkeit." Bf. 103, 1 - 4.

Ich bitte bich aber anch, o lieber Vater, weil ein jeder Tag unsers Lebens ein Schritt näher jum Tode ift, der mich noch vor Abend, ja in der Minute treffen könnte; so wollest du mich jedweden Tag, den ich noch zu leben habe, fo regieren, daß ich beinem Begehren nach wandle als am Tage, bas ift juvorderft in deinem Licht, hernach vorsichtiglich, ehrbar und verantwortlich, furz in allem als ein rechter Chrift, gleichförmig bem Beriprechen, das ich vormals in meiner heiligen Taufe dir, meinem lieben Gott, gethan habe. Ift aber dieses mein lettes Jahr und das lette Mal, daß ich meinen Geburtstag begehe, so stelle ich dire beim in deine gottliche Fürsorge. Wenn du willst, daß ich foll ausgelebt haben, fo habe ich mir auch genug gelebt; denn wenns bir genug ift, ift es mir auch genug; bin ich dir alt genug, so bin ich mir auch alt genug. Die Meinigen wurdest du dennoch wohl verforgen, wenn ich gleich ihr Sausvater nicht

mehr sein sollte. Hiemit trete ich aufs Reue in beinen Schutz und Schirm, in beine hohe, ewige Gewalt. Lebe ich dies Jahr durch, so laß mich dir leben; sterbe ich, so laß mich dir sterben, auf daß ich in dir lebe, webe und sei, und also, ich mag leben oder sterben, dein sei, bein bleibe ewiglich. Amen.

# Auf die vier Jahreszeiten.

Ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen, denn das Tichten des menschlichen herzens ist boje von Jugend auf. Und ich will hinfort nicht mehr schlagen alles, was da lebet, wie ich gethan babe. So lange die Erde stehet, soll nicht aushören Samen und Aernte, Frost und hitz, Sommer und Winter, Tag und Nacht.

1. Mos. 8, 21. 22.

#### 321.

# Beim Gintritt des lieblichen Fruhlings.

Sch danke dir, mein lieber Gott und Bater, daß du mich abermals die liebliche Frühlingszeit gefund und fröhlich erleben läffest, da du die ganze Welt erneuerst und den erstor-

benen Erdboden wieder lebendig machft und mit Rrautern, Gras und Blumen fülleft und zicreft. Ich bitte dich demuthiglich, du wollest alle schädliche falte Luft und Unglud vaterlich abwenden und mich folder deiner Bohlthaten auch in diesem Jahr fröhlich und dantbar genießen laffen. Berleibe mir auch beine Onade, daß ich mich beiner väterlichen Gute und Verforgung allezeit findlich getröfte und mich auf den tommenden schönen Frühling bes jungften Tages berglich freue. Denn ba wird nach diefer zeitlichen Unbeständigkeit und vergänglichen Freude ewige, unaufhörliche Schönheit und Berrlichkeit erfolgen, wenn in der feligen Auferstehung mein Gebein froblich wieder hervor grunen wird und mein nichtiger sterblicher Leib wird ahnlich werden dem verklärten Leib unsers BErrn Jesu Chrifti. Dann will ich für alle deine Boblthaten dich fammt beinem lieben Gobn und beinem werthen heiligen Beifte loben, rühmen und breifen in alle Ewigkeit. Amen.

المراجعين فيتناني الأراج الأراجات

## Beim Gintritt der fconen Sommerzeit.

3ch preise bich, mein BErr und mein Gott, für beine unermegliche Gute, die bu in ber iconen Sommerzeit uns armen Menfchen fo gnädig erweisest, da du den Erdboden mit lieblichen Früchten, die beine Sand bereitet hat, so reichlich und überflüssig erfüllest. Laß mich, das bitt ich dich von Bergen, diese anmuthige Zeit bei auter Gefundheit, im Frieben, bei gutem froblichem Gemiffen, dir ju Ehren und meinem Rachften zum besten Wohl anwenden. Kulle unser Land vaterlich mit beinem reichen Segen und wende alles gefährliche Ungewitter, Donner, Blig, Hagel, Schloßen und Sturmwind gnädiglich von uns ab. Bor allem aber ermuntere mein Berg burch diefe beine zeitlichen Wohlthaten zur Erkenntniß des durchdringenden Donners beines Gefeges und des gnadenreichen Regens beines heiligen Evangeliums; labe und erquide mein Berg in aller Laft und Sige des Rreuzes fraftiglich durch beinen Troft; und

laß mir die andächtige Betrachtung der vergänglichen Schönheit dieser Erde und des lieblichen Segens gedeihen zur Erkenntniß deiner ewigen Ehre und seligen Freude, die kein Aug gesehen, kein Ohr gehört, noch in keines Menschen Herz gekommen, welche du bereitet hast denen, die dich lieben. Endlich vollende mich selber ganz und gar, daß ich in der himmischen Freudenärnte und Heimführung zu deiner Herrlichkeit dich meinen himmlischen Bater sammt deinem lieben Sohn und dem werthen Tröster, dem heiligen Geift, rühmen und preisen möge in alle Ewigkeit.

### 323.

# Beim Gintritt des fegendreichen Berbftes.

Gelobet sei der Herr, der allein Bunder thut, und gelobet sei sein heiliger Name ewiglich, der mich nach vollendetem Sommer fröhlich zu dieser herbstlichen Zeit gebracht hat. Herr, ich bin zu gering aller Barmherzigkeit und aller Treue, welche du mir auch

in diesem Stud erweisest. Ich bitte dich aber bon Bergensgrund in kindlicher Demuth, bu wolleft, o lieber Bater, alle schädliche Luft und anstedende Seuchen abwenden und mich bei Mittheilung beines reichen Segens gugleich mit Gefundheit, Friede, einem frohlichen Herzen und gutem Gewissen begnadigen, auf daß ich deiner Guter dankbarlich genieße, beine reichen Gaben dir jur Chr und meinem Nächsten zum besten Wohl anlege und unaufbörlich dir gefällige Früchte bringe. Laß mich auch in diefer Beit der Beinlese des einigen Reltertreters, meines lieben Erlöfers und Seligmachers Jesu Christi, mich getrösten, bei den welken und fallenden Blattern mich meiner Sterblichkeit erinnern, mich bei Zeiten ju einem feligen Ende gebührend bereiten, diese unbeständige, vergängliche Welt, sobald es dir gefällt, mit Freuden verlaffen, zu deiner Berrlichkeit eingehen und dich mit allen Engeln und Auserwählten für alle beine Bohlthaten loben, rühmen und preisen in Ewigfeit. Amen.

### Beim Gintritt bes rauben Winters.

SErr, allmächtiger Herrscher himmels und der Erden, ich danke dir von Bergen, daß du mich deiner Guter, damit du das Jahr bisher reichlich gefront haft, mildiglich genie-Ben laffen. Und weil es beiner göttlichen Beisheit alfo gefallen, daß nicht aufhören soll Samen und Aernte, Frost und Hike. Sommer und Winter, Tag und Nacht, fo lange die Erde steht, so bitte ich dich demuthiglich, du wollest mich auch in dieser angehenden talten, finftern und betrübten Binterzeit anädiglich erhalten und uns allen den lieben Frieden väterlich gönnen, damit nicht etwa unfre Flucht vor dem Feinde geschehe im Winter oder wir durch Fenerenoth und andern Jammer verjagt, in Frost und Schnee verderben muffen. Erbarme dich aller Rothleidenden, Nackten und Dürftigen, und bewahre mein Berg, daß ich in diesen letten bosen Zeiten, da die Ungerechtigkeit täglich überhand nimmt und die Liebe in vielen ertal-

tet, vor den Werken der Finsterniß mich ernstlich hute und ja teinem Durftigen die Berte der Barmherzigkeit verfage, sondern allezeit gern gebe und helfe, fo viel in meinem Bermögen ift. BErr, BErr, hilf mir auch, wenn endlich meine Augen dunkel werden und alle natürliche Wärme aufhört, daß ich in der finstern Todesnacht die Sonne der Gerechtiafeit erblice, mit ben Rleidern des Seils und mit dem Rod der Gerechtigkeit meines BErrn und Beilandes Jefu Chrifti bekleidet und mit feinem heiligen Blut von Gunden gewaschen und schneeweiß erfunden werde, der ewigen Böllenpein und äußersten Finsterniß entgeben und am schönen Frühling des jungften Tages beines ewigen Freudenreiches genießen und bich, meinen lieben Gott, Bater, Sohn und heiligen Geift, für alle beine Gnade und Treue loben, rühmen und preisen moge in alle Ewigkeit. Amen.

# Fürbitten.

So ermahne ich nun, bag man vor allen Dingen querft thue Bitte, Gebet, Furbitte unb Danfiagung fur alle Menfchen,

Bur bie Ronige und fur alle Obrigfeit, auf bag mir ein rubiges und filles leben fuhren mogen in aller Gottfeligfeit und Chrbarfeit.

Denn foldes ift gut, baju auch angenehm vor Gott, unferm beilande, welcher will, bag allen Menfchen geholfen werbe, und jur Ertenntniß ber Bahrheit fommen-

1. 2im. 2, 1-4.

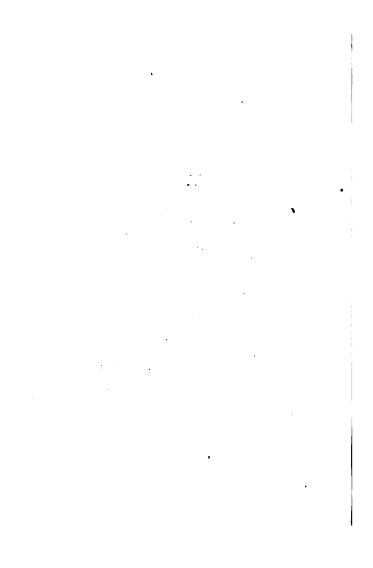

### Für die Nachkommen.

Ich bitte bich, mein allerliebster Bater burd Jesum Chriftum, unfern einigen Berföhner, du wollest das seligmachende Evangelium deiner Gnade unfern lieben Rindlein, Die du uns gegeben hast, durch deinen heiligen Beift eröffnen, daß fie durch die inwendige Lehre des heiligen Geistes beines Sohnes Predigt verstehen und glauben, und in dem driftlichen Glauben bis and Ende beharren. Aller Belt Gut ift eitel nichts gegen Diefen driftlichen Glauben. Ich begehre meinen lieben Rindlein tein ander Beirathgut und väterliches Erbe zu hinterlaffen, als den mabbeständigen Glauben beiner beiligen Rirche. Wenn fie den haben, fo find fie reich genug hier und ewig, ob fie schon hie in ber Belt müßten ihr Leben lang bet dem heiligen

Evangelium betteln. Denn durch den heiligen christlichen Glauben haben wir dich, Gott Bater, Sohn und Geist, den einigen, wahren Gott zu eigen, durch das unermeßliche Berdienst Jesu Christi, der um unsertwillen Mensch geworden ist, auf daß wir deine Kinder würden, und du unser treuer Bater immer und ewiglich. Bas Mangels sollten wir haben, wenn wir dich einigen, wahren, lebendigen Gott selbst zum Bater haben durch Jesum Christum, unsern Hern. Laß uns nur, o Herr, deine Fülle, so wollen wir die ewig danken. Amen.

# 326. Elternsegen über die Kinder.

Lieber, himmlischer Bater, in deinem Ramen will ich meine Rinder segnen. Höre meinen Segen in deinem hohen himmel, beträftige ihn und laß ihn ja reichlich über meine Kinder kommen. Hilf und verleihe Gnade um des gebenedeiten Samens, Jesu Christi willen, daß meine Segen stärker ge-

hen, als die Segen meiner Eltern. Segne du, HErr, welche ich segne. Fange an zu segnen das Haus deines Anechtes, daß es vor dir sei ewiglich; denn was du, HErr, segnest,

bas ift gesegnet ewiglich.

Erhöre meine Kindlein in der Noth. ichute fie um beines Namens willen. Gende ihnen Silfe vom Seiligthum und stärke fie aus Bion. Gib ihnen, mas ihr Berg begehrt, und erfülle alle ihre Unschläge. Gib ihnen ihres Bergens Bunfch und weigere ihnen nicht, was ihr Mund begehrt. Ueberschutte fie mit deinem Gut und gib ihnen langes Leben, Leben und Gnuge immer und ewiglich. Erfreue fie mit Freuden deines Antliges. Berleihe ihnen unschuldige Bande und ein reines Berg, das nicht Luft hat zu bofer Lehr und nicht fälschlich schwort. Segne fie mit Frieden; leite beine Gute über fie und deine Berechtigkeit. Laß dein Untlig über fie leuchten, daß fie auf Erden erkennen deinen Weg, unter allen Beiden bein Beil. Segne fie, Gott, unser Gott, auf daß fie bich fürchten. Laß fie grunen wie den Balmbaum, und wie Cedern

auf Libanon machfen; in deinen Borbofen lag fie blühen, frisch und fruchtbar sein, daß fie berkundigen mogen, wie du, BErr, fo fromm bift, unser Hort, und ist kein Unrecht an dir. BErr, behüte ihren Gingang und Ausgang von nun an bis in Ewigkeit. Lag meine Rinder auch an meinem Tische sigen wie Delzweige gefund und frisch; gib ihnen wie Jatobs Kindern von dem Thau des himmels. von der Fettigkeit der Erde, Korn und Weins die Külle. Laß auch ihren Samen gewaltig fein, ihr Geschlecht muffe gefegnet fein; Reichthum und Rulle muffe in ihrem Sause sein; ihre Gerechtigkeit muffe ewiglich bleiben, und ihr Horn erhöhet sein mit Ehren. Laß meine Rinder und Rindeskinder sein die Gesegneten bes BErrn, der himmel und Erde gemacht bat. Gescanet sei, wer sie fegnet, und aller Kluch werde ihnen verwandelt in Segen. Im Ramen des Vaters und des Sohnes und des heiligen Geiftes, des wahren, einigen Gottes von welchem der Segen kommt vom allerhöchften Thron. Amen.

# Sebet der Taufpathen vor der heiligen Taufhandlung.

D BErr Jesu Chrifte, du einiger Beiland und Geligmacher bes gangen menichlichen Geschlechtes, du haft gesagt: "wer da glaubt und getauft wird, der wird felig werben," und abermal: "es fei denn, daß jemand von neuem geboren werde aus Baffer und Beift, fo tann er nicht in das Reich Gottes kommen." Darum danke ich dir von Grund meines Bergens, bag bu mich berufen bast, einem armen Kindlein zur heiligen Taufe und damit zur Wiedergeburt aus Baffer und Beift zu dienen. Ich gehe nun hin mit Freuden, an Statt und im Namen meines Bathen dem bofen Feind und all feinem Anhang abaufagen und dich den wahren Gott mit Mund und Herz und wahrhaftigem Glauben zu betennen. Ich will meinen lieben Pathen nach Leib und Seel, zeitlich und ewig in deinen gnädigen Schutz und Schirm befehlen und überantworten. Du hast gesagt: "lasset die

Kindlein zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solcher ist das himmelreich." So bringe und übergebe ich dir denn, o Gott, dies unmündige Kindlein, meinen lieben Pathen, daß du ihn mit dem Lichte deiner väterlichen Barmherzigkeit erleuchten, segnen, behüten und dein Angesicht von ihm nicht abwenden wollest, sondern ihn in die Arche deiner Christenheit ausnehmen und ihn allhier zeitlich und dort ewig in deiner Gnade erhalten und ihm nach diesem Leben die immerwährende Freude und Seligkeit geben wollest.

### 328.

Herr, dreieiniger Gott, der du deinen Dienern besohlen hast, daß sie tausen sollen im Namen des Baters, des Sohnes und des heiligen Geistes, sei allenthalben bei dieser heiligen Handlung deiner Anechte und thue deinen heiligen Himmel dabei auf, wie am Jordan, daß noch täglich zu deiner Gemeine Seelen hinzugethan werden, die da selig werden. Regiere alle diesenigen, welche bei diesen

fer heiligen Handlung zugegen find, daß sie bedenken, die Taufe sei vom Hinmel und nicht von Menschen, ob fie gleich durch Menschen verrichtet wird, damit sie in aller Demuth und Andacht derfelben beiwohnen als einem Bert, das du felbst gestiftet haft. Erhalte doch ferner unter und den Gebrauch beiner heiligen Taufe rein und unverändert. Laß niemandes Kind derfelben beraubt werden. Oder so ja zuweilen etliche die Taufe nicht erreichen, sondern vom Tod übereilt werden, so tröste die Ihrigen aus deinem Worte, daß fie darum an ihrer Seligkeit nicht zweifeln. Endlich, da wir alle einen Berrn, einen Glauben, eine Taufe, einen Gott und Bater haben, so gib, daß wir alle hier fleißig feien, zu halten die Ginigkeit im Beift durch das Band des Friedens, und mit allen Betauften zu einerlei Hoffnung unfere Berufes unfern Lauf einmüthig richten. Amen.

329.

Für die beilige Rirche.

D Bater aller Barmherzigkeit, der bu

dir eine beilige Gemeine und Kirche auf Erden durch dein Wort und deinen beiligen Geift sammelft und erhältst: ich bitte dich, du wollest beine kleine Beerde, das arme Sauflein. das dein Wort durch deine Gnade angenommen hat, ehrt und fördert, bei der rechten, erkannten; reinen und allein seligmachenden Lehre, auch bei rechtem Brauch der hochwurbigen Saframente ftat und fest erhalten wider alle Pforten der Bölle, wider alles Buthen und Toben des Satans, wider alle Bosheit und Tyrannei der argen Welt. Erhalte dein Schifflein sammt beinen Chriften mitten auf dem ungestümen Meer, unter allen Bellen und Wafferwogen, daß es nicht finke und untergehe. Lag deine Kirche fest und unbewealich steben auf dem Grundfels, darauf sie erbaut ift. D Gott Zebaoth, wende dich doch, schaue vom himmel, siehe an und suche beim beinen Beinstock und halte ihn im Bau, den deine Rechte gepflanzt hat, den du dir festiglich erwählt haft, auf daß fein Gewächs ausgebreitet und feine Zweige groß werden. Berzäune ihn mit deinem Schild, und nimm uns.

beine Schafe, in beinen Schut, daß uns niemand aus deiner Sand reife. Behute uns bor allen benen, die da fuchen Bertilgung rechter Lehre und Aufrichtung ihrer schänd= lichen Abgöttereien. Lag dein liebes Wort, das helle und unwandelbare Licht, das uns iest scheint, nicht unterdrückt noch ausgelöscht werden; sondern thue Silfe durch beinen großen ausgereckten Arm und erhalte deine Kirche und Gemeine unter so vielen Anstößen, auf daß du unter uns hie auf Erden auch habest ein Bolt, das dich erkenne, ehre und anbete. Ach GErr, lag uns nicht entgelten unsere Sünden, der du die Missethat vormals veraeben hast deinem Bolk und all ihre Sünde bedeckt, der du vormals hast allen deinen Aorn aufgehoben und dich gewendet von dem Grimm beines Borns. Trofte uns, Gott, unser Beiland, und laß ab von deiner Unanade über uns. Befchüte deine Chriftenheit, die sich auf dich verläßt. Thue es um deines Ramens willen, auf daß er nicht entheiligt werde. Thue es um Jesu Christi, beines lieben Sohnes, willen. Amen.

## Für die Seelforger.

Ewiger, gütiger Gott, himmlischer Bater, ich bitte dich für meinen Geelforger, daß du ihm gebest dein Wort mit freudigem Aufthun seines Mundes, unerschrocken wider alle Irrthumer, falsche Lehren und Misbräuche zu reden, auf daß er uns das Geheimniß des Evangeliums offenbare und verkündige und falschen Bahn aus unfern Bergen reiße. Erhalte ihn bei reiner, heilsamer Lehr und in driftlichem Bandel, daß er uns vorgehe zum ewigen Leben. Behüte feinen Leib und feine Gefundheit, auf daß er uns lange Zeit mit Frucht und Rug könne vorstehen und dein göttliches Wort ohne alle Scheu. Furcht und Entseten, ohne Beuchelei, nicht aus Gunft, Baß, Reid oder Eigennut moge predigen, fondern die reine Bahrheit lauter fagen und die Laster strafen, wie siche gebührt, damit ich und viele andere ju beinem Reich gewonnen werden. Eröffne mir Berg und Ohren, daß ich mit Lust und Lieb, mit Andacht mei-

nes Gemuths und berglichem Aufmerken beinem heiligen Worte gubore, nach demfelben in rechtem Glauben mandele, und Frucht bringe zu beinen göttlichen Chren. Rimm von mir allen Ueberdruß und des Bergens Tragbeit und fente in mein Gemuth einen rechten Hunger und ernstliches Berlangen nach dem überschwänglichen Reichthum deiner Gnade, bie uns in der reinen Predigt vorgetragen wird. Gib mir Gnade, daß ich meinen Seclforger erkenne und halte für deinen Diener und Saushalter beiner göttlichen Beheimniffe, auf daß ich deine Worte aus feinem Mund annehme, fie mit Boblmeinen verstehe, mich daraus beffere, von meinen Gunden abstehe, die Büchtigung nicht haffe, noch verwerfe, auch die, fo mich strafen, nicht anfeinde, noch lästere. Erhalte uns allesammt in wahrem Glauben und driftlichem Leben, daß wir darin machsen, täglich zunehmen, beständig bis an unser Ende verharren und durch deinen lieben Sohn, Jesum Chriftum, ewig selig werden. Amen.

# Für die Beiben.

### 331.

Allmächtiger, ewiger Gott, der du nicht willst den Tod der Sünder, sondern daß sie sich bekehren und leben, nimm gnädiglich an unser Gebet und errette die Heiden von ihren gräulichen Abgöttereien und versammle sie zu deiner heiligen christlichen Kirche, zu Lob und Ehren deines Namens, durch unsern Herrn Jesum Christum, welcher mit dir und dem heiligen Geist lebt und herrschet, wahrer Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

### 332.

Allmächtiger, ewiger, gütiger Gott, wir bitten dich, du wollest die verstockten herzen der heiden und Ungläubigen erweichen und ihre dunkeln Augen eröffnen, auf daß sie ihren Irrthum erkennen, ihn verlassen und sich von ganzem herzen zu dir bekehren. Denn du, o herr, bist alleine Gott, und es ist sonst kein anderer Gott. Du allein kannst tödten und wieder lebendig machen, schlagen

und heilen, niemand ist, der aus deiner Hand erretten könnte; die Gößen aber, darauf sich die Heiden verlassen, sind nichts. Darum o Herr, erbarme dich aller Heiden, laß sie hören die Stimme deines Evangeliums und bekehre ihrer, so viel du ersehen hast, zu dir, um der Ehre willen deines hochheiligen Namens, damit derselbe einhällig durch aller Bölker Jungen allhier in der weiten Welt und dort im himmlischen Paradies immerdar und in Ewigkeit gepriesen, gelobet und geehret werde. Amen.

### 333.

### Fürs Baterland.

D lieber HErr Jesu Christe, laß unser Land und diese Stadt (dieses Dorf, diese Gemeine) allezeit sein und bleiben wie einen Garten, den der Herr segnet, und wie eine Wasserquelle, der es nimmer an Wasser gebricht, wie einen Weinberg, den die Rechte bes Herrn gepflanzet hat, den dein Luge stets behütet, den du Tag und Nacht behütest, daß man seine Blätter nicht vermisset. Laß,

o lieber Gott, dies Land und diese Stadt (diesen Ort, diese Gemeine) bis ans Ende der Welt den seligen Ruhm haben und behalten, daß du daselbst wohnest und daß es dein Land und Erbe sei. Berleihe, daß wir unter allen Völkern und Landen an dir gepriesen werden und du an uns, daß unser Land deiner Chren voll werde in der Zeit, und am jüngsten Tage die Auferstehung der Gerechten in demselben groß sei. Erhöre uns, du König aller Welt, Herr Tesu Christe und laß unser Gebet vor dir nicht zu Schanden werden.

# 334.

# Für die Obrigkeit.

D himmlischer Bater, schenke uns allezeit eine fromme, gottesfürchtige, christliche Obrigkeit im zeitlichen Regimente, die da geneigt sei, mit Leib, Ehr und Gut dein Lob und deine Ehre zu fördern und deine arme Gemeine in Sachen ihres Heils zu der Seelen Seligkeit zu ftärken und erhalten, die mit gutem Gewissen möge regieren und endlich dir, ihrem Gott und oberften Hern, Rechnung geben zu der Beit, da fie erfordert wird. Triff, o Gott und Bater, die Bergen unfrer Obern mit dem gewaltigen scharfen Schwerte beines Bortes, daß fie erkennen, welch einen großen Befehl fie empfangen haben, nemlich Birten und getreue Bater beines Bolles zu fein. Lag fie auch erkennen, daß du das Blut beiner Schafe dermaleins von ihren Sanden wollest fordern, auf daß sie nicht das ihre, fondern mit gangem Ernft allein beine Ehre und die Wohlfahrt deines Bolles fuchen. Gib. daß fie Gericht und Gerechtigkeit ohne Anfeben ber Berfon jedermann gleich halten, daß fie weder Geschent, noch Gabe achten, daß fie Tag und Nacht deinem Gesetz und Willen nachtrachten und weder zur Linken noch zur Rechten davon abtreten. Berfichere fie, Gott und Bater, beines göttlichen Beiftandes, wie du gethan haft den frommen Berzogen beines Boltes, Mose und Josua. Gib ihnen zu erkennen, daß du in all ihrem Thun und Lassen gegenwärtig feift, ein gerechter Richter ber gangen Belt. Leite fie ju rechter, berglicher Gottesfurcht, daß sie dein Bolk zu aller Zucht und heiligem Leben mit ihrem göttlichen Regiment und Wandel nüglich und fruchtbarlich fördern. Durch Jesum Christum, unsern Erlöser. Amen.

> Aus Friedrich Bilhelm, Bergogs ju Sachsen, andächtigen, driftlichen Gebeten. Reue Auflage 1671.

#### 335.

### Für einen Angefochtenen.

D HErr Gott, Schöpfer himmels und der Erden, alle Dinge sind unter deinem Befehl und ist nichts, das deiner Majestät widerstehen kann. Darum beuge ich die Knie meines Herzens vor deiner göttlichen, hohen Majestät und bitte dich durch deinen eingebornen Sohn, Jesum Christum, du wollest mit barmherzigen Augen ansehen deinen Diener R., der vom Satan, dem Feinde deines heiligen Wortes, schwer angesochten, geschlagen und hart gepeinigt wird. Denn der bose Feind gedenkt nicht allein ihn auszutilgen, sondern bein heiliges Wort selber zur Schwachheit zu

seben. DhErr Gott, steure und wehre seiner Bosheit und hoffart, auf daß fich nicht mogen freuen die Feinde beines Wortes und sagen: "wo ist ihr Gott?" D HErr, gerftreue und zerftore alle, die fich erheben wider bein Wort, mache fie alle zu Schanden. Bei dir ift all unfre hilfe und Troft. Ach, erhore eilende unfer Gebet, tehre unfere Betrübniß in eine Freude. Laß deine gnädige Sand fein über diesen R., der doch ein treuer Diener deines Wortes ift. Leite ihn und erhalte ihn in deiner Bahrheit, ftarte ihn in deiner Erkenntniß und stehe ihm gewaltiglich in aller Anfechtung und Krantheit Leibes und der Seele bei. Behute ihn nach beiner Barmherzigkeit vor dem Geifte der Hoffart und vollbringe gnädiglich das Werk, das du in ihm angefangen haft, ju Chren und jum Lob deines göttlichen Ramens. Das verleihe uns, barmhergiger Bater, durch Jesum Christum, unfern Beren, Erlöfer und Mittler. Umen.

# Für unschuldig Gefangene.

Almächtiger Herr Gott, der du dem Apostel Betrus aus dem Gefängniß geholfen hast, du wollest dich deiner gefangenen Dicner erbarmen und ihre Bande auflösen, auf daß wir uns ihrer Erlösung freuen, und dir dafür mögen Lob und Dank sagen, durch Jesum Christum, deinen Sohn, unsern Herrn.

#### 337.

# Für alle, die fich unferm Gebet empfohlen baben.

D du barmherziger und treuer Hoherpriester, der du vermagst selig zu machen alle, die durch dich zu Gott handeln und gehen, Herr Jesus Christus: weil sich eine betrübte Berson, deren Namen, Noth und Begier du am allerbesten kennst, meinem Gebete besohlen hat, und ich selber weder etwas tauge noch bin, auch für meine eigene Sünde weder Mund, noch Augen aufzuthun vermag, dazu

auch nicht weiß, was ich bitten foll; so trete ich zu bir in Buversicht beiner großen Gute, ber du une vorgestellt bift jum Gnadenthron, daß wir armen Sunder aus deiner Fulle nehmen Gnade um Gnade. Und neben mir befehle ich deinem hohenpriesterlichen Amt und Gebete die Person, welche mir für sie zu bitten aufgelegt hat. Nimm an, o BErr, mein Gebet und vertritt es vor deinem himmlischen Bater, daß alle ihre Roth jum besten gewendet werde. Tröfte fie in ihren Aenasten und Trübfalen, stärke sie in der Anfechtung, verlaffe fic in keiner Roth, lehre fie in Unwiffenheit, wirf fie nicht weg, wenn fie in Irrthum geht, laß sie nicht fallen, gib ihr für ihre Sünde Arznei aus dem Brunnen deiner Berföhnung, heilige sie ganz und gar und mach fie lebendig in deinem Tode, der du bist das Leben. Das alles wollest du thun zum ewigen Breis der Gute deines Baters, mit welchem dir in Ginigkeit des heiligen Beiftes fei und bleibe das Reich und alle Herrschaft von nun an in alle Ewigkeit. Amen.

### Für bie Feinbe.

SErr, allmächtiger, ewiger Gott, gutiger Bater, du haft uns befohlen, für alle unfre Feinde zu beten. Darum verleihe mir den Geist deiner Sanftmuth, daß ich aller meiner Feinde Unwillen, Nachrede und Beschädigung geduldig trage, wie ich weiß, daß du gethan, und merke, daß du es noch täglich thuft. Berleihe, daß ich keine Unbilligkeit im Bert vergelte, mich mit Worten nicht rache, im Bergen keine Rache begehre und mich von aller Rachgier fo ganz und gar enthalte, daß ich meinen Feinden nach all meinem Bermögen diene, für fie bitte und ihnen alles Gute wünsche. Also laß mich thun, auf daß ich bein Kind bleibe, der du über Gerechte und Ungerechte regnen läffest, und ein Diener deines lieben Sohnes, welcher am Kreuz für seine Feinde gebetet hat. Ach HErr, verderbe meine Keinde nicht um meinetwillen, sondern erhalte sie vielmehr, wie ich dich bitte; denn ich begehre allein ihre Besserung und nicht ihr Verderben und ihren Untergang. Verleihe endlich, lieber Bater, daß sie mit mir und ich mit ihnen durch rechtschaffene Liebe wiederum vereinigt, einhällig anfahen, den Weg zu wandeln, der uns zum himmlischen Vaterland führt. Daselbst laß uns endlich sammt und sonders in deiner Liebe erfreut werden in alle Ewigkeit. Amen.

339.

D HErr Jesu Christe, mein Heiland und Erlöser, du bist so geneigt und willig, allen Menschen zu vergeben. Du bist gegen deine abgesagten und allerärgsten Feinde, die dich geschmäht, geschändet, und endlich gekreuzigt, getödtet und erwürgt haben, so ganz gelassen, freundlich und gütig gewesen, daß du für sie deinen himmlischen Vater herzlich gebeten hast. Ach sei auch mir Armen in meinen Sünden und allem, was ich wider dich thue, gnädig und barmherzig. Verleihe mir auch, daß ich dir nachsolge und meine Feinde liebe, die segne, welche mir sluchen, denen Gutes thue, die mich neiden und anseinden, für die bitte, die mich neiden und anseinden, für die bitte,

die mich haffen, beleidigen und verfolgen, ja daß ich alles Böfe mit Gutem überwinde und mich freue, als ein unwürdiger Jünger meinem Herrn und Meister gleichförmig zu werden hier im Leide, dort aber in ewigen Freuden. Amen.

## Für alle Stände.

340.

D HErr Gott, ber du deine Kirche lieb haft, ich bitte dich für ihre Diener, daß sie durch dein Wort und ein unsträsslich Leben die ihnen befohlenen Gemeinen zum ewigen Ba-

terland loden und führen.

Ich bitte für die Könige, Fürsten und alle, die in die Hoheit und Macht gesetzt sind, daß sie sich mögen als Väter und Richter der Wittwen und Waisen erzeigen, der Armen und Elenden sich erbarmen und in den Gerichten recht handeln, daß sie ja nicht dies zeitliche Reich also bestellen, daß sie die ewigen Güter verlieren.

Für die Cheleute bitte ich, daß fie also eines dem andern die zugesagte Pflicht leisten.

daß sie nicht aus dem Verlangen des himmlischen Vaterlandes fallen. Für die Wittwen bitte ich und für alle, die ehelos leben, daß sie nicht suchen die vergängliche Luft der Welt, als könnte sie die Seele fättigen, daß sie das Zukunftige suchen und dir alleine dienen.

Für alle Menschen bitte ich. Aber, o Herr Gott, was mach ich, daß ich meiner eigenen Sünde vergesse und für andere bitte? Ach Herr, nicht auf meine Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit liege ich vor dir und bete, und verzage nicht an der Erhörung, wenn ich an den Zöllner gedenke, der gerechtsertigt vom Tempel hinabgieng, wenn ich gedenke, wie du die Magdalena von Sünden wuschest und den Schächer am Kreuze erhörtest. Also, aus Gnaden allein erhöre mein Beten für mich und alle Stände. Amen.

### 341.

D HErr, gib und mehre uns den Glauben, die Liebe und Hoffnung in dich. Reut aus in uns alle Sand und Laster, alle Zwietracht, allen Unglauben, alles Irrfal und Reperei. Strafe die Irrenden, bekehre die Ungläubigen, bringe die Abtrünnigen wieder zur Einigkeit der christlichen Kirche und zeige ihnen das Licht deiner Wahrheit.

Die hirten und Aeltesten der heiligen driftlichen Kirche und alle Stände der Kirche, unsern Kaiser, König, Fürsten und alle Obrigkeit vor aller Gefährlichkeit Leibes und

der Scelen behüte.

O HErr, verleihe den Sündern wahre Buße zu wirken. Die Gerechten laß verharren und zunehmen in ihrem guten Leben, Borsat und Willen.

Erbarme dich über alles driftliche Bolt.

Schütze und behalte in deiner Dienstbar- teit, die fich dir ergeben haben.

Stärke alle treuen Arbeiter.

Tröfte alle Betrübten und Traurigen.

Den Kranken theile mit Gesundheit des Leibes und der Seclen.

Den armen Dürftigen gib leibliche und geiftliche Rothdurft.

Den Pilgern und benen, die im Glend

(in der Berbannung und Gefangenschaft) find, verleihe mit Freuden in ihr Baterland zu kommen.

Denen, die da find in Gefährlichkeit des Wassers, gib zu erlangen die Gestade nach ihrem Begehren.

Den schwangern Frauen schenke nach deiner Barmherzigkeit einen fröhlichen Anblick in ihrer Geburt.

Die Gefangenen mache ledig.

Allen, mit denen ich gefündigt und die ich zu Sünden verursacht oder gereizt habe, und auch mir, — vergib uns, barmherziger Bater.

Allen, die ich beleidigt, betrübt, geärgert, betrogen und beschädigt habe, wollest du an meiner Statt vergelten und erstatten.

Allen meinen Berwandten, meiner lieben Hausfrau, meinen Kindern, Geschwistern, Freunden und Gesippten, Mitbrüdern, Diesnern und Wohlthätern, deren Wohlthat ich täglich genieße, — und allen, die in ihrem Gebet für mich bitten und die sich in mein Gebet besohlen haben, für die ich auch schuls

big bin zu bitten, wie du willst und weißt, deren Namen und Anliegen dir alle bekannt sind, — o Herr, ihnen allen gib alles Gute, behüte sie vor allem Uebel, schaff, daß sie in deinem Lob und Dienst verharren bis ans Ende, und daß sie nach diesem Leben kommen zu dir, der du bist das wahre Baterland, Freud und ewige Belohnung. Auch wenn sie in Aengsten zu dir schreien, so erhöre sie, o Herr, und wenn sie jetzt ausgehen wollen von diesem Leben, so komm ihnen zu Hisse und erledige ihre Seelen vom Rachen des grimmigen Feindes.

Auch unsern Feinden verleihe dasselbe. Und uns allen, Freunden und Feinden, ver-leihe wahre Liebe, Fried und Heil des Gemüthes und Leibes, — den Früchten des Erdreichs ein gut und fruchtbar Wetter, — und was uns nüg und noth ist zu Leib und Seel, leiblich und geistlich, das reiche uns deine

milde, gnädige Hand.

Und gib mir gegen alle Menschen ein gebuldiges, sanstmuthiges, gütiges, friedliches, barmherziges und in allen Fällen ein sußes, freundliches Herz zu tragen ohn allen Haß, Neid, Zorn und Bitterkeit.

Auch gedent ich vor beinem Angesichte meiner Bater, Seelforger, Lehrer, Kinder, Geschwifter, Freunde und Bohlthater, Die im Glauben felig dahin geschieden und daheim find bei dir. Denfelbigen wollest du, wofern mein arm Gebet in Christo Jesu bei dir Aufnahme findet, an meiner Statt Dank und Licbe bezahlen, wie es nur immer sein kann. Und die ich hie geärgert, verführt und zur Günde verleitet, an Chre, Leib oder Gut betrogen habe, denen ich nicht mehr kann abbitten, noch erstatten, dieweil fie bereits im Frieden und in Bergebung der Sünden heimgekommen find zu dir, - denfelben wollest du bezahlen Gutes für all mein Boses jest und in der Auferstehung der Gerechten, wie du denn weißt, ob und wiefern alles geschehen tann und darf, was ich bitte.

Mich aber laß hie auf Erden bis an mein Ende bleiben im Gebet und in der Anrufung des allerheiligsten Namens Jesu und in Lob und Dank für alle Erhörung meiner und aller Gebete, welche von deinen Chriften durch Jesum Christum zu dir kommen. Amen.

### 342.

## Sich und alle Gott zu befehlen.

D BErr Gott, himmlischer Bater, sei gnädig uns armen Gundern. Behüte und bewahre und; sei stets bei uns. Du Gott Abrahams, du Gott Isaaks, du Gott Jakobs, erbarme dich mein und sei mir anädig und sende mir ju Silfe beinen heiligen Engel, der uns allezeit geleite, schüte und bewahre vor dem bofen Beift, vor allen unfern Feinden, fichtbaren und unfichtbaren, vor Bestilenz und unvorsichtigem schnellem Tod und vor allem Unglück Leibes und der Seelen, auf daß mir nichts Boses widerfahren moge im Holz, im Feld oder wohin ich reite, gehe oder stehe, wo überall ich sein mag, wachend oder Dein heiliger Engel sei allezeit schlafend. zwischen mir und allen meinen Feinden. Du Seligmacher der Welt, komm zu hilf uns armen Gündern; sei uns gnädig und errette uns von allem Uebel Leibes und der Seele. D heiliger Gott, o starker Gott, o ewiger, barmherziger Heiland, du unsterblicher Gott, sei gnädig uns armen Sündern. Dein heiliger Tod und Schmerz erhalte mich, deine heilige Unschuld beschirme mich, dein heiliges bitteres Leiden, Sterben und Auferstehen mache mich selig.

In dem Namen des Vaters, des Sohnes und des heiligen Geistes. Amen.

### 343.

## Um einen guten Borsat.

Dallmächtiger HErr Jesu Christe, ich bitte dich um deiner vollkommenen Liebe wilsen, durch welche du unser Heil so treulich gesucht hast, gib allen deinen Christen eine rechte, reine, einfältige Meinung und Vorsatz in allem ihrem Thun und Lassen, daß sie nichts anderes in ihrem ganzen Leben suchen, gedenken oder begehren, denn das ihren armen Seelen heilsam und nüplich, deiner göttlichen Majestät gefällig und dem Nächsten fruchtbar

sei, der du lebst und regierst mit Gott dem Bater und dem heiligen Geist, ein wahrer Gott in Ewigkeit. Amen.

## **344.**

### Um Geborfam.

Allmächtiger, ewiger, gütiger Gott, verleihe mir und allen Christen ein Herz, welches täglich möge begreifen das göttliche Wort des heiligen Geistes, und das sich unterwerfe dem süßen Joch Jesu Christi und dem Gehorsam seiner heiligen Gebote. Amen.

### 345.

## Um ein gottfeliges Leben.

Allmächtiger Gott und Bater, dieweil es nicht in der Menschen Kräften und Bermögen steht, etwas Gutes zu thun und nach deinem göttlichen Willen zu leben, da sie zwar sündigen können mehr denn zu wohl, aber in ihrem Fleisch und Blut aller Dinge nichts Gutes zu finden ist; so bitte ich dich um Jesu

Christi willen, du wollest allen den Deinigen beinen beiligen Beift geben, daß fie durch beine Rraft und Macht, Wirkung und Regierung dich, Bater in Emigfeit, ale beine ertauften und erlöften Rinder durch ihr ganges Leben mogen ehren und preisen. Lehre fie beinen Willen thun, führe und leite fie auf beinen Begen, laß fie Luft und Liebe haben in deinen Geboten. Berleihe mir und allen beine Gnade, wo wir straucheln oder auch wohl gar fallen, von dem Teufel und unserm eigenen Rleisch und Blut übereilet wurden, daß wir durch mahrhaftige Erkenntniß unserer Gunden, burch wahre Reu und Bufe uns bald wieder aufmachen, unfre Miffethat bir von Bergen bekennen und flagen, bei dir Gnad und Vergebung der Gunden suchen und als schwache Rinder, die jest gewaschen und gereinigt, alsbald fich wieder besudeln und verunreinigen, immer und ohne Unterlaß beinem lieben Sohn unfre Ruge darreichen und und in feinem Blut wiederum mafchen und baden laffen, bis wir dermaleins, gang rein aus dem Grab hervorgezogen, ohne Sund und Schwachheit bei bir in Ewigleit leben. Amen.

### 346. Die Litanei.

Kprie Christe Eleison.

Christe. - Erhöre uns.

HErr, Gott Bater im Himmel. — Erbarm bich über uns.

Herr, Gott Sohn, der Welt Heiland. — Erbarm dich über uns.

HErr, Gott heiliger Geift. — Erbarm dich über uns.

Sei uns gnädig, — Berschone uns, lieber Herre Gott.

Sei uns gnädig. — Hilf uns, lieber HErre Gott.

Bor allen Sünden. Bor allem Irrfal. Bor allem Uebel. Bor des Teufels Trug und Lift.

Behüt uns, lieber HErre Gott. Vor bofem schnellen Tod. Bor Pestilenz und theurer Zeit. Vor Krieg und Blut. Bor Aufruhr und Zwietracht. Bor Hagel und Ungewitter. Bor dem ewigen Tod. Durch dein heilig Geburt. Durch dein heilig Geburt. Durch deinen Todeskampf und blutigen Schweiß. Durch dein Kreug und Tod. Durch bein heiliges Auferstehen und Himmelfahrt. In unfrer letten Noth. Am jungsten Gericht. Wir armen Sünder bitten. — Du wollst uns hören . lieber SErre Gott. Und beine beilige driftliche Rirche) regieren und führen. Alle Bischöfe, Pfarrherren und Rirchendiener im heilsamen Wort und heiligen Leben behalten. und Aergerniffen Allen Rotten

wehren.

Alle Freigen und Berführten wiederbringen.

Den Satan unter unfre Füße treten Treue Arbeiter in deine Aernte fenben.

Deinen Geift und Kraft zum Wort geben.

Mlen Betrübten und Bloden helfen und fie troften.

Allen Bölkern Fried und Cintracht geben.

Unferm Bolke stäten Sieg wider feine Feinde gönnen.

Unfern Landesherrn leiten und schützen. Unfern Rath und Gemeine segnen und behüten.

Allen, fo in Roth und Fahr find, mit Silf erscheinen.

Allen Schwangern und Säugern frohliche Frucht und Gedeihen geben.

Aller Kinder und Kranken pflegen und warten.

Alle Sterbenden mit dem zukunftigen Troft erquiden.

Erhör uns, lieber HErre Gott

Mle, so um Unschuld gefangen, los und ledig lassen.

Alle Wittwen und Baifen vertheidigen und verforgen.

Aller Menschen dich erbarmen.

Unfern Feinden, Berfolgern und Läfterern vergeben und fie bekehren.

Die Früchte auf dem Lande geben und bewahren.

Und uns gnädiglich erhören.

D Jesu Christe, Gottes Sohn.

D du Gotteslamm, das der Welt Sunde trägt. Erbarme dich über uns.

O du Gotteslamm, das der Welt Sünde trägt. Erbarme dich über uns.

D du Gotteslamm, das der Belt Sunde trägt. Berleih uns ftaten Fried.

Christe, erhore und.

Kyrie, Christe, Kyrie,

Amen.

Bater unfer.

### 347.

### Die Litanei für die Sterbenden.

Aprie. — Eleison. Christe. — Eleison. Aprie. — Eleison.

HErr Gott, Bater im Himmel. Berr Gott Sohn, der Belt Beiland. BErr Gott, heiliger Geift. Beilige Dreieinigkeit, ewiger Gott. BErr, fei gnädig. — Berschone dicfes fterbenden Menschen. Vor beinem Borne. Vor bosem Tode. Vor der Höllen Bein. Vor des Teufels Macht. Bor des Teufels Trug Bor allem Uebel. Durch beine heilige Menfchwerdung und Geburt. Durch deinen Todeskampf und blutigen Schweiff.

Durch bein Krenz und beinen bittern Tod. Durch beine heilige Auferstehung und himmelfahrt. Durch die Gnade beines heiligen Geiftes, des Tröfters. Im Augenblicke des Todes. Im jungsten Gericht. Wir armen Sünder bitten. — Du wollest uns erhören, lieber BErre Gott. Und diesen sterbenden Menschen tröften. Und ihm alle Sünde verzeihen. Und ihn aus diesem Elend einführen jum ewigen Leben. D Jesu Christe, Gottes Sohn. D du Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt.

D du Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt.

D du Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. — Verleih ihm ewiglich Frieden.

## Fürbitten.

Christe. — Erhöre uns. Kyrie. — Eleison. Christe. — Eleison. Kyrie. — Çleison. Amen.

••••

VI,

## Beschluß.

## Anhang.

348.

### Tägliches Gebet von Dr. M. Luther.

Lieber himmlischer Bater, ich bekenne es allewege und du sichest auch und weißest es, daß ich allenthalben, wo ich gehe oder stehe, inwendig und auswendig, mit Haut und Haar, mit Leib und Seel in das höllische Feuer hineingehöre. Das weißest du auch, o Vater, daß meinethalben nichts Gutes in mir ist, nicht ein Haar auf meinem Haupte: es gehört doch alles in den Abgrund der Hölle zu dem leidigen Teusel. Was soll ich viel Worte davon machen? Aber, lieber Vater,

ich bitte wieder allewege, ich sei meinethalben, was ich wolle, so bitte ich dennoch und will es von dir auch gebeten haben alle Tage, daß du dein Aufsehen und Aufmerken nicht haben wollest auf mich und wollest deine Augen nicht kehren und wenden auf mich als auf einen solchen Sünder, wie ich bin. D es ift sonft mit mir verloren und verdorben, und wenn hundert taufend Belten auf meiner Seite maren. Sondern das bitte ich. du wolleft beine Augen tebren, wenden und richten auf bas Ungeficht beines liebsten Gobnes Belu Christi , beines Gesalbten , meines Mittlerd, Sohenpriesters und Fürsprecherd, meines Beilandes, Erlöfers und Seligmachers, und wollest mir um seinetwillen, ich bitte dich, lieber Bater, gnädig und barmberzig fein, und wollest mir um beines lieben Sohnes Jesu Christi willen verleihen ein seliges Ende und eine fröhliche Auferstehung und mir hier und dort helfen am Leib und an der Seele. Und um feines theuern Blutes willen, bas er fo milbiglich am Stamm des Krouges gur Bergeibung und

Bergebung meiner Sunden vergoffen hat, bitte ich, lieber himmlifcher Bater, daß du dasselbige Blut Jesu Christi, deines lieben Sobnes, an mir armen Creatur meiner manniafaltigen Sunden halben, die da nicht auszusprechen noch auszurechnen find, nach beiner Gerechtigkeit nicht wollest lassen verloren fein, sondern wollest es nach beiner grundlosen Barmbergigkeit den Rugen und die Frucht laffen schaffen und ausrichten, bazu es von dir in Ewigkeit ift verordnet und von deinem lieben Sohn Jesu am Rreuz auch veraoffen ift, als nemlich, daß du mir es wollest gereichen und tommen laffen jur Bergebung meiner Sünden, auf daß, welche Stunde und welchen Augenblick bei Nacht oder bei Tag du tommest und anklopfest und meinen Geift, welchen du mir erftlich haft eingeblasen, wiederum hinwegfordern wolltest, (fo bitte ich dich allewege, lieber Bater,) daß du dir denselben meinen Beift und meine Seele wollest ja laffen befohlen fein in deine Bande. Amen.

### 349.

## Für die gegenwärtige Roth der Kirche,

beim Abendlauten ju fprechen.

D HErr, barmherziger, ewiger Bater unfere BErrn Jesu Chrifti, ber du vormale gnädig warest beinem Bolt und vergabest ihnen ihre Sünde; sei auch jest gnädig den Deinen, welche die Laft ihrer Gunden und beine strafende Sand fühlen und zu dir flehen. Der bu Ifrael um ihrer Gunden willen nach Babel verstoßen, aber auch ihr Schreien aebort und fie wieder heim geführt haft ins liebe Land und zu deinem heiligen Berge Bion; fiebe, wie auch wir im Elend wohnen und uns nach deinem Zion sehnen. Ja, beine arme Rirche wohnt in Babel und Babels Rinder wohnen unter ihren Kindern. Die wir ehedem bei mancherlei schweren Günden doch einig waren im Wort und Bekenntniß; wir hören nun auch nicht mehr den einmuthigen Posaunenhall beines Wortes und Des lauteren Bekenntniffes, der unfre Bater fest

und treu gemacht hat in beiner Bahrheit. Wir harren lange, aber es will nicht wiederkehren der alte Rubm. Es sind vorlängst Rotten eingekommen und falsche Lehren, und die Uneinigkeit der Hirten und Lehrer hat bein Bolt verwirrt. So find fie nun wieder zu Taufenden irrende Schafe geworden; ein jedes fieht auf feinen Weg, abgewendet find fie vom hirten und Bischof ihrer Seelen und den Beg des Friedens wissen sie nicht. Bie follen sie einmuthiglich glauben, so sie nicht einhällig gelehret werden, fintemal der Glaube aus der Bredigt, aus falscher Predigt falscher Glaube, aus mancherlei Predigt mancherlei Glaube, Rotten, und Zwiespalt kommen muß? Bie follen fie Gins in Liebe, Gine Beerde und Ein Leib werden, fo fie nicht Eins find im Geift und Glauben? Ach BErr, wie groß ift unfer Elend, daß man beine Braut taum zu erkennen vermag und barum auch nicht mehr zu ihr sich sammeln können die Kinder des Todes. Denn wo ift fie, wie soll sie gefunden werden, da deine Zeichen, dein Licht und Recht, dein lauteres Work

bas einhällige Betenntnig und eintrachtige Lehre nicht mehr bei ihr find? Ach BEtr, fo erhore une doch und alle, die mit une in diefer Stunde einerlei Klage und Flehen vor deine Ohren in Jesu Ramen bringen, und weil es Abend werden will, so laß es Licht werden am Abend. Lag beinen beiligen Geift ausgeben von beinem hoben himmel, daß er austilge aus den Herzen aller, die beinen Ramen lieben, mancherlei Lehre und eigene Gedanken. Rimm meg aus den Geelen aller, Die mit une Gin Brot effen und aus Ginem Relche trinken, was fie hindert, Eins zu werden in deiner Bahrheit. Reinige, läutere, ftarte auch unfre Bergen, die wir Luft haben ju dem einigen mahren Frieden beines Bortes; gib uns Maß, Bescheidenheit, Geduld, daß wir nicht in der Unart der Seelen deinem Beift widerstreben und, anstatt zu bauen, zerstören, was beine Sand an Einigkeit und Frieden noch übrig gelaffen hat. Stärke insonderheit alle, die sich bir ergeben haben, Zwietracht zu bekämpfen, mahre Einigkeit zu suchen. Gib ihnen Beisheit und Berftand,

Muth und Beständigkeit, wache Sinnen und unbestechliche Seelen, daß fie fich in teiner Beife verstriden laffen in Diefer Belt icheinende Rlugheit und gleißende Berführung. Ach HErr hilf, laß wohl gelingen. Lag uns auf Erden erkennen beinen Beg und führe uns beine Steige. Beige beinen Anechten beine Berte und beine Chre ihren Rindern. Je mehr die Welt von dir weicht und dahin fällt in ihren eigenen Sinn und Dünkel, besto einträchtiger erschalle aus dem Munde beiner Rnechte bein Bort, bein Betenntniß. beine Lebre, und wirke in immer weiteren Rreisen Einigkeit im Wort, im Lehren, Glauben und Bekennen. Je langer, je mehr versammle die beinigen zu Ginem Beift und Leib, ju Ginem Bollen und Birten, ju einerlei Gebet und Flehen, ju einerlei Rampf um beinen Krieden, der da ist alleine in Chrifto Jefu, beinem eingebornen Sohn. Und je mehr, je öfter und brunftiger wir beten, desto mehr hilf und erhöre uns, die wir nichts anderes wollen und begehren, ale daß bein Rame geheiligt werbe, bein Reich tomme

bein Bille geschehe, wie im himmel, also auch auf Erben.

Bater unfer 2c. Amen.

### 350.

- 1. Ach bleib bei uns, HErr Jesu Chrift, weil es nun Abend worden ist; bein göttlich Wort, das helle Licht, laß ja bei uns aus-löschen nicht.
- 2. In dieser lettn betrübten Zeit berleih und, HErr, Beständigkeit, daß wir bein Wort und Sacrament rein b'halten bis an unser End.
- 3. Herr Jesu, hilf, bein Kirch erhalt, wir find gar sicher, faul und kalt; gib Glück und heil zu deinem Wort, damit es schall an allem Ort.
- 4. Erhalt uns nur bei deinem Wort, und wehr des Teufels Trug und Mord. Gib deiner Kirche Gnad und Huld Fried, Einig-keit, Muth und Geduld.
  - 5. Ach Gott, es geht gar übel zu. auf

dieser Erd ist keine Ruh, viel Secten und viel Schwärmerei auf einem Hausen kommt herbei.

- 6. Den stolzen Geistern wehre doch, die sich mit G'walt erheben hoch, und bringen stäts was Neues her, zu fälschen deine rechte Lehr.
- 7. Die Sach und Ehr, HErr Jesu Christ, nicht unser, sondern dein ja ist, darum so steh du denen bei, die sich auf dich verslassen frei.
- 8. Dein Wort ist unsers Herzens Trug und beiner Kirchen wahrer Schutz, dabei erhalt uns lieber HErr, daß wir nichts anders suchen mehr.
- 9. Gib, daß wir leb'n nach deinem Wort, und darauf ferner fahren fort von hinnen aus dem Jammerthal zu dir in deinen him-melssaal.

## Segenspfalmen.

351.

### Psalm 20.

- 1. Ein Pfalm Davids, vorzusingen.
- 2. Der HErr erhöre dich in der Noth. Der Name des Gottes Jakob schüße dich.
- 3. Er fende dir Silfe vom Beiligthum. Und ftarte bich aus Bion.
- 4. Er gebenke alles beines Speisopfers. Undbein Brandopfer muffe fett sein. Sela.
- 5. Er gebe bir, was bein Herz begehrt. Und erfülle alle beine Anschläge.
- 6. Wir rühmen, daß du uns hilfst, und im Namen unsers Gottes werfen wir Banier auf. Der hErr gewähre dich aller beiner Bitte.
- 7. Nun merke ich, daß der HErr seinem Gefalbten hilft, und erhöret ihn in seinem heiligen himmel. Seine rechte hand hilft gewaltiglich.

- 8. Jene verlassen sich auf Bagen und Rosse. Bir aber benten an den Namen des HErrn, unsers Gottes.
- 9. Sie find niedergeftürzt und gefallen. Wir aber stehen aufgerichtet.
- 10. Silf, BErr. Der König erhöre und, wenn wir rufen.

### 352.

## Psalm 67.

- 1. Ein Pfalmlied, vorzufingen auf Saitenspiel.
- 2. Gott fei uns gnädig und fegne uns. Er lag uns fein Antlig leuchten. Sela.
- 3. Daß wir auf Erden erkennen feinen Beg, Unter allen Beiden fein Beil.
- 4. Es danken dir, Gott, die Bölker. Es danten dir alle Bölker.
- 5. Die Bölker freuen sich und jauchzen, Daß du die Leute recht richtest Und regierest die Leute auf Erden. Sela.

- 6. Es danken dir, Gott, die Bölker. Es danken dir alle Bölker.
- 7. Das Land gibt fein Gemachs. Es fegne uns Gott, unfer Gott.

8. Es fegne uns Gott. Und alle Welt fürchte ihn. Amen. Amen.

Chre sei dem Bater und dem Sohn und dem heiligen Geist, dem breieinigen, ewigen Gott, wie es war im Anfang, jest und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit.

Halleluja. Amen.

# Inhaltsregifter.

|          | Eingang.                                                                                        |               |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|          |                                                                                                 | 5eit <b>e</b> |
| 1.       | Chriftliche Betregel bes alten Herrn Matthefius                                                 | 1             |
|          | I. Borbereitende Gebete.                                                                        |               |
| 5. 6. 7. | Um bie Gnabe, recht zu beten                                                                    | 13<br>15      |
|          | II. Geiftlicher Tagestauf.<br>A.                                                                |               |
| 9.       | Chriftliche und gottfelige Tagubung<br>und Erinnerung bes glaubigen<br>Menschen aus bem Pfalter |               |
| 10.      | B. Morgengebete.<br>Wie ein Hausvater sein Sesinde<br>foll lehren morgens sich segnen           | <br>27        |

## Inhalteregifter.

|              |                                    | Geite.     |
|--------------|------------------------------------|------------|
|              | 11. Beim Ankleiben                 | . 28       |
|              | 12. Beim Aufgang ber Sonne         |            |
|              | C. Tagliche Gebete.                |            |
|              |                                    | 90         |
|              | 13. Tägliches Kyrie                | . 40<br>90 |
|              | 14. Zagrade Great                  | . 30       |
|              | 15. Tägliches Gebet um Erfüllung   | 3          |
|              | des Taufgelubbes                   | . 31       |
|              | 16. Bor bem täglichen Bibellesen . | . 32       |
|              | D. Tifchgebete.                    |            |
|              | 17. Bom Tifchgebete. 5. Mof. 8, 10 | . 33       |
| 18 -         | – 21. Bor Tisch                    | 36         |
| •            | 22. Tifchlectionen                 | . 38       |
| 92           | - 27. Rad Tisch                    | . 00<br>20 |
| <b>4</b> 0 – | - 21. Ray ela                      | . აა       |
|              | E. Beim Schall ber Betglode.       |            |
|              | 28: Bon ber Betglode               | . 43       |
| <b>29</b> .  | 30. Pro pace. (ilm Frieden.)       | . 45       |
|              | Gebachtniß ber Leiben Jesu:        |            |
| 31.          | 32. Beim Schall ber Mittageglode   | . 46       |
| •            | 33. Um 3 Uhr Radmittags            | 47         |
|              | 34. Beim Schall ber Besperglode.   | 48         |
|              |                                    | . 40       |
|              | F. Stunbengebete.                  |            |
| 35.          | . 36                               | . 49       |
|              | G. Befpergebete um tagliche        |            |
|              | Tobesbereitschaft.                 |            |
| 37.          | 38                                 | . 51       |
|              |                                    |            |

| - victite Areas Culture (in 14 confere            |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| 42 - 47. Rurge Abendgebete                        | <b>57</b> |
| 48. Wie ein Hausvater fein Gefinde                |           |
| foll lehren Abends fich fegnen.                   | 60        |
| 49. Wenn man ine Bett fteigt                      | 61        |
| 50 - 56. Kurze Gebete, beim Niederlegen           |           |
| ober beim Erwachen in ber Nacht                   |           |
| zu sprechen                                       | 62        |
| 57. Wenn man in ber Racht aufwacht                |           |
| ober nicht schlafen kann                          | 65        |
| 58. Apostolischer Buruf in ber Racht              |           |
| 1. Betr. 5, 8. 9                                  | 66        |
|                                                   |           |
| III. Die driftliche Woche.                        |           |
| 59. Ordnung bes täglichen Haus-<br>gottesdienstes | 69        |
| 1. Per Cag des HErrn.                             |           |
| 60. Der Lobgefang bes heiligen Ba-                |           |
| charias, genannt bas Bene-                        |           |
| dictus. Luc. 1, 68 ff                             | 83        |
| 61. Der ambroftanische Lobgesang                  | 84        |
| 62 - 65. Morgengebete am Sonntag                  | 87        |
| 66. Danksagung fur bie Schopfung .                | 93        |
| 67. Um die Einwohnung Jesu                        | 95        |
| Samentorner. 22                                   |           |
| <del></del>                                       |           |

**39**.

|             |                                        | Seite. |
|-------------|----------------------------------------|--------|
| 68.         | An ben heiligen Geift um feine Ein-    |        |
|             | mohnung                                | 96     |
| 69.         | Bom Kurmit ber Vernunft und bes        |        |
|             | Fleisches in göttlichen Sachen         | 97     |
| 70.         | 11m Einigfeit des Sinnes und Ber-      |        |
|             | standes in göttlichen Sachen           | 102    |
| 71.         | Bevor man ben Gang gur Rirche          |        |
|             | antritt                                |        |
| <b>72</b> . | Eingang in die Kirche                  | 104    |
| <b>7</b> 3. | Um Frucht ber Lippen, die bes SErrn    |        |
|             | Ramen befennen                         | 105    |
| 74.         | Weitere Andacht beim Beginn bes Got=   |        |
|             | tesbienstes                            | 107    |
| <b>75.</b>  | Das Ryrie und Et in terra              | 115    |
| <b>76.</b>  | Das Credo ober bas Glaubensbe-         |        |
|             | fenntniß                               | 116    |
| 77.         | Bor Beginn ber Predigt in ber Stille   |        |
|             | ju beten                               | 118    |
| <b>78.</b>  | Allgemeine öffentliche Beichte und Ab- |        |
|             | folution, wie fie in etlichen Rirchen  |        |
|             | nach der Predigt gesprochen wird .     | 118    |
| 79.         | Das gemeine Gebet                      | 121    |
| 80.         | Nach ber Predigt und bem gemeinen      |        |
|             | Gebet                                  | 125    |
| 81.         | Bfalm 51, 12-14, por Beginn bes        |        |
| 00          | heiligen Abendmahles zu singen         | 130    |
| <b>82.</b>  | Bermahnung vor bem heiligen Abends     |        |
|             | mahl                                   | 130    |

| Inhalts                 | register. 507         |
|-------------------------|-----------------------|
|                         | Seite.                |
| 83. Die gemei           | re Práfation 134      |
| 84. Das Sanc            | tus 135               |
| 85. Das beuts           | de Sanctus von        |
| Dr. Mar                 | tin Luther 136        |
| 86. Die Worte           | des Testaments . 137  |
| 87. Das Agnu            | § 138                 |
| 88 - 90. Gebete por     | Empfang bes heil.     |
| Abendma                 | bles 138              |
| 91 - 94. Danffagun      | gen nach Empfana      |
| bes beilic              | gen Abendmahls . 141  |
| 95. Geiftliche          | Kießung des Sa-       |
| eraments                | 143                   |
| 96. Aufopferun          | g und Hingabe an      |
| Gott                    | 147                   |
| 97. Das Runc            | dimittis. Luc. 2.     |
| 29 - 32                 | 151                   |
| 98. Das Mag             | nificat. Luc. 1,      |
| 46 — 55                 | 152                   |
| 99. 11m Reufchl         | eit 153               |
| 100 - 103. Abendgebet   | e am Sonntag 154      |
| ~                       |                       |
| 2. Per J                | Montag.               |
| 104. Zum Eing           | ang ber Arbeits:      |
| woche .                 | 163                   |
| 105 - 108. Morgengeb    | ete 164               |
| 109 — 111. 11m Gluck un | ib Segen im Beruf 167 |
|                         | eines driftlichen     |
| Hausvate                | rs 172                |
| <b>G</b>                | 22*                   |

.

-

þ

## 508 Inhalteregifter.

|       |              | 5                              | eite |
|-------|--------------|--------------------------------|------|
|       | 113.         | Ermunterung beim Beginn        |      |
|       |              | San Mrhait 1                   | 76   |
|       | 114.         | Gebet eines Dienstboten 1      | 78   |
| 115.  | 116.         | Beim Antitit einer Betulo:     |      |
|       |              | reife 1                        | 79   |
|       | 117.         | Beim Antritt einer Geereise. 1 | 81   |
|       | 118.         | Wenn man in's Schiff fteigt. 1 | 83   |
|       | 119,         | Im Sturm                       | 84   |
|       | <b>12</b> 0. | Der 107. Pfalm. Rach voll-     |      |
|       |              |                                | 86   |
|       | 121.         |                                | 92   |
|       | <b>122</b> . |                                | 193  |
|       | 123.         |                                | 193  |
|       | 124.         |                                | 195  |
|       | 125.         | Um bas tägliche Brot           | 190  |
|       | 126.         |                                | 198  |
| 127 — | -130.        | Abendgebete                    | 199  |
|       |              | 3. Per Pienstag.               |      |
| 131   | - 134.       | Morgengebete                   | 207  |
|       | 135.         | Starfung jum taglichen         |      |
|       |              | Rampf                          | 211  |
|       | 136.         | 11m beständigen Glauben :      | 215  |
|       | 137.         | Vilider das Reich der Kin=     |      |
|       |              | sternis                        | 216  |
|       | 138.         | Wider die geistlichen Keinde.  | 216  |
|       | 139.         | Wider des Teufels Gewalt .     | 217  |
|       | 140.         | In Anfechtungen                | 218  |

|             |       |                              | Geite. |
|-------------|-------|------------------------------|--------|
|             | 141.  | Rurger und guter Rath, von   |        |
|             |       | benen oftmale gu ermagen,    |        |
|             |       | welche im Rampf und Un-      |        |
| •           | • •   | fechtung find                | 220    |
|             | 142   | Bebet eines Weangsteten, ber |        |
|             | ,     | nicht weiß, woher seine      |        |
|             |       | Angst fommt                  |        |
|             | 4.49  | Mekat sines Mainestaten San  | 220    |
|             | 140.  | Gebet eines Geangsteten, ber |        |
|             |       | nicht weiß, ob feine Angst   |        |
|             |       | pom Teufel oder aus leib-    |        |
|             | ٠     | lichen Urfachen fommt        | 227    |
|             | 144.  | Wenn man Beseffenheit ver-   |        |
|             |       | muthet                       | 229    |
| 145 —       | 149.  | muthet                       | 231    |
|             | 150.  | Wider alle Tuden bes Teu-    |        |
| •           | •     | fels. Bf. 91                 | 233    |
| •           | 151.  | Biber bie Feinde ber Rirche  | 235    |
|             | 152.  | Rirchengebet in Rriegezeiten | 237    |
| 153         | 155   | Um Frieden im Allgemeinen    | 240    |
| 156         | 157   | Um Hausfrieden               | 241    |
| 100.        | 15Q   | Um Frieden. Um Abend ju      | ~ 11   |
|             | 100.  |                              |        |
| •           |       | beten, wenn man nach         |        |
|             | 400   | Hause geht                   | 243    |
| 109         | 162,  | Abendgebete                  | 244    |
|             |       | 4. Der Mittwoch.             |        |
| 163         | 166   | Morgengebete                 | 251    |
| - <b></b> , | 167   | Rudblid auf die Vergangen-   |        |
| •           | ٧ •,• | heit Gin Danfachet           | 254    |

|                    |      |                                  | Seite.     |
|--------------------|------|----------------------------------|------------|
|                    | 168. | Schlecht und Redit, bas be-      |            |
|                    |      | hute mid, benn ich harre         |            |
|                    |      | bein. Spr. 30                    | 257        |
|                    | 169. | Gebet eines Sausvaters um        |            |
|                    |      | Erfüllung bes hausvater-         |            |
|                    |      | lichen Berufes                   | <b>258</b> |
|                    | 170. | Gebet einer Sausmutter um        |            |
|                    |      | Erfüllung ihres Berufes .        | 258        |
|                    | 171. | 11m Belaffenheit                 | 259        |
|                    | 172  | 11m Gelaffenheit                 | 260        |
| 173.               | 174  | Mur Jesu zu sehen                | 264        |
| 0.                 | 175  | Rur Jefu zu leben                | 265        |
|                    | 176  | Um einen feligen Abschieb        | 267        |
|                    | 177  | Blid auf bas jungste Gericht     | 268        |
|                    | 178  | Blid ins ewige Leben             | 270        |
| 179                | 189  | Abendgebete                      | 272        |
| . , ,              | 102. | motherground                     |            |
| 5. Der Donnerstag. |      |                                  |            |
| 183 —              | 186. | Morgengebete                     | 279        |
|                    | 187. | In schwerem, langwierigem        |            |
|                    |      | Rrent                            | 284        |
|                    | 188. | Rreus                            |            |
|                    |      | bedroht ist                      | 285        |
|                    | 189. | In Theuerung und Sungers=        |            |
|                    |      | noth                             | 286        |
|                    | 190  | noth                             | 287        |
|                    | 191  | In Wassersnoth                   | 288        |
|                    | 192  | In Feuersnoth                    | 289        |
|                    |      | an constanting of or or or or or | ~~~        |

## Inhalteregifter.

|                           |                              | Seite.      |
|---------------------------|------------------------------|-------------|
| 193.                      | Bur Beit graufamer Sturms    |             |
| ,                         | minde                        | <b>2</b> 91 |
| 194. 195.                 | Bei Donner und Ungewitter    | 292         |
| 196.                      | Um Gebuld bis in ben Tob .   | <b>2</b> 95 |
|                           | Um Hilfe                     | <b>2</b> 96 |
| 198.                      | Um Die Leitung bes heiligen  |             |
|                           | Beiftes burch bas ungeftume  |             |
|                           | Meer bes Lebens              | <b>297</b>  |
| . 199.                    | 11m die Freude bes heiligen  |             |
|                           | Beiftes in ber Muhfeligfeit  |             |
|                           | bes Lebens                   | <b>2</b> 98 |
| 200.                      | 11m Reinigung ber Scele      | <b>2</b> 99 |
| 201 - 204                 | Abendgebete                  | 300         |
| *                         | Gedachtniß des heil. Abend=  |             |
|                           | mahle und feiner Ginfe-      |             |
|                           | pung an einem Donners-       |             |
|                           | tagabend                     | 304         |
|                           |                              |             |
|                           | 6. Der Freitag.              |             |
| 205                       | Sei gegrüßt                  | 307         |
| 206 — 209.                | Morgengebete                 | 307         |
| 210.                      | Anbetung bes Gefreuzigten .  | 311         |
| 211 - 213                 | An unfern HErrn Jesus        | 313         |
| 214 — 223                 | Gebadituif ber Leiben Jeju . | 317         |
| 224.                      | Dankfagung fur bie Leiben    |             |
| •                         | Resu                         | 324         |
| <b>225. 226</b> .         | Um machfende Liebe gu Jesu   | <b>32</b> 6 |
| <b>227</b> — <b>230</b> . | Abendgebete                  | <b>32</b> 8 |

|               |              | 7. Per Sonnabend.             | Seite.     |
|---------------|--------------|-------------------------------|------------|
| 231           | 234.         | Morgengebete                  | 335        |
| 235           | 236          | Beichtgebete                  | 342        |
| 237.          | 238          | Rach Empfang ber heiligen     | ·          |
| . ,           |              | Apsolution                    | 344        |
| 239.          | 240.         | Wittwenstand                  | 347        |
|               |              | Um Troft im armen Leben .     |            |
|               |              | Sehnfucht nach einem geruhi-  |            |
|               |              | gen und ftillen Leben         | 350        |
|               | 243.         | Gehnsucht nach Genefung ber   |            |
|               |              | Geele                         |            |
|               | 244.         | Um ben Dienft ber heiligen    |            |
|               |              | Engel                         |            |
| 245           | 247.         | Danffagungen für alle Wohl-   |            |
|               | -            | thaten Gottes                 | 353        |
| <b>248</b> .  | <b>2</b> 49. | Beim Musgang ber Bodje .      | 360        |
|               | <b>250</b> . | Reierabend                    | 362        |
| 251           | 253.         | Un ben beil. Geift um feine   |            |
|               |              | Guter                         | 363        |
|               | 254.         | Eines Bredigers               | <b>366</b> |
| 255 —         | <b>258.</b>  | Abendgebete                   | 367        |
| •             | Des          | Chriften Zeit. (Anmerkung.)   | 372        |
|               |              |                               |            |
| •             | Ι            | V. Das Kirchenjahr.           |            |
|               | <b>25</b> 9. | Tabelle ber beweglichen Fefte | 375        |
|               | 260.         | Zabelle ber unbewegl. Fefte . | 378        |
| <b>2</b> 61 — | 263.         | Advent                        | 380        |
| 264           | 267.         | Beibnachten                   | 383        |

|               |              | BudutteteReiter.               | PIO        |
|---------------|--------------|--------------------------------|------------|
|               |              |                                | Seite.     |
|               | 268.         | Die Brafation am Chrifttage    | <b>386</b> |
| 269 —         | 271.         | Befdneibunges u. Reujahres     |            |
|               |              | tag                            | 386        |
| 272 —         | 274.         | Fest ber Epiphanie ober Er-    |            |
|               |              | Scheinung Christi              | 389        |
|               | <b>27</b> 5. | Die Brafation am Feste ber     |            |
|               |              | Erscheinung Christi            | 392        |
| <b>276</b> —  | 278,         | Marien Lichtmeß                | 392        |
| 279 —         | <b>281</b> . | Marien Verfündigung            | 395        |
| <b>282</b> —  | <b>285.</b>  | Grundonnerstag                 | 399        |
| <b>286</b> .  | 287.         | Charfreitag                    | 404        |
|               | <b>2</b> 88. | Die Brafation der Passions=    |            |
| •             | •            | zeit                           | 405        |
| <b>2</b> 89.— | 293.         | Oftern                         | 406        |
|               | <b>294</b> . | Die Prafation am Oftertage     | 411        |
| <b>29</b> 5 — | 297.         | himmelfahrt                    | 411        |
|               | <b>298.</b>  | Die Prafation am himmel-       |            |
| • .           |              | fahrtstage                     | 415        |
| <b>2</b> 99 — | <b>302.</b>  | Pfinasten                      | 415        |
|               | 303.         | Die Brafation am Pfingstage    | 419        |
| 304 —         | 306.         | Fest der allerheiligsten Drei- |            |
| •             | •            | einigfeit                      | 420        |
|               | 307.         | Die Prafation am Feste ber     |            |
|               |              | allerheiligften Dreieinigfeit  | 426        |
| 308.          | 309.         | Am Tage Johannis des Tau-      |            |
|               |              | fere                           | 427        |
| 310           | 312.         | Am Tage ber Beimsuchung        |            |
| -             |              | Marien                         | 428        |

On kaliduaniflau

K42

331.

## Inhalteregifter. Seite. 313 - 315. Am Michaelistage . . . . . . 431 317. Um Reformationstage ober 316. am Tage Martini . . . . . 434 318. Am Kirdmeihtage . . . . . . 438 319. Am Merntefeste . . . . . . . 440 Anhana. 320. Am Geburtstag . . . . . . . 442 Auf die vier Jahreszeiten. 321. Beim Gintritt bes lieblichen Frühlings . . . . . . . . . . . 322. Beim Gintritt ber fconen Sommerzeit . . . . . . 446 323. Beim Gintritt bes fegenereis den Herbstes . . . . . . 447 324. Beim Gintritt bes rauben Winters . . . . . . . . . . 449 V. Kürbitten. 325. Fur die Nachkommen . . . . 453 326. Elternsegen über bie Rinder 454 **327**. 328. Gebet ber Taufpathen vor ber heiligen Taufhandlung . . 457 329. Für die heilige Kirche . . . . 459

330. Kur die Seelsorger . . . . . 462

332. Fur bie Beiben . . . . . . 464 333. Furs Baterland . . . . . . 465 1

|      | Inhalteregister.               | 515       |
|------|--------------------------------|-----------|
|      |                                | Seite.    |
|      | 334. Fur bie Obrigfeit         | 466       |
|      | 335. Fur einen Angefochtenen   | ı 468     |
| -    | 336. Fur unschuldig Gefange    | ne . 470  |
|      | 337. Kur alle, bie fich unferm | ⊗e≠       |
|      | bet empfohlen haben.           | 470       |
| 338. | 339. Fur bie Feinde            | 472       |
| 40.  | 341. Fur alle Stante           | 474       |
|      | 342. Sich und alle Gott zu bef | ehlen 480 |
|      | 343. Um einen guten Vorfaß     | 481       |
|      | 344. Ilm Gehorsam              | 482       |
|      | 345. Um ein gottfeliges Lebe   | n 482     |
|      | 346. Die Litanei               | 484       |
|      | 347. Die Litanei für die Sterb | enden 488 |
|      | VI. Beichluß.                  |           |
|      | 348. Zagliches Gebet von Dr.   | Mar=      |
|      | tin Luther                     | 491       |
| 349. | 350. Für die gegenwärtige      | Noth      |
|      | ber Kirche                     | 494       |
| 251  | 352 Segenanfalmen              | 500       |

.

Die Gnade unfers HErrn ICfu Christi fei mit euch Allen! Amen.

Dffb. 22, 21.

## Alphabetisches Register.

| Seite.                                                                                                                                                                                                                                                | Seite.                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| A. Abendgebete, furze 57 Abendläuten, beim 494 Abendmahl Bor Beginn bess selben zu singen 130 Aufopferung und Hingabe an Gott 147 Dankgebet vor dem Sakrament bes Altars 134 Danksagungen nach Empfang 141 Gebete vor Emspfang 138 Geistliche Rießung | Mbschied, um einen seligen                                               |
| bes Sakramente 143<br>Bermahnung vor<br>bem heiligen                                                                                                                                                                                                  | Andenken an das<br>Leiben Chrifti. 46<br>Anfechtungen, Ges<br>bet in 218 |
| Abendmahl 130                                                                                                                                                                                                                                         | L Act Mr                                                                 |

| Seite.                                                                                                                              | Scite.                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angefochtenen, für                                                                                                                  | Betregel, driftliche 1                                                                                  |
| einen 468                                                                                                                           | Bett, wenn man in                                                                                       |
| Angefochtene, Rath                                                                                                                  | dasselbe fteigt . 61                                                                                    |
| für sie 220                                                                                                                         | Bibellefen, vor dem=                                                                                    |
| Angft, Gebete in . 226                                                                                                              | felben 32                                                                                               |
| Anfleiden, beim . 28                                                                                                                | Blid auf b. jungfte                                                                                     |
| Armuth 198                                                                                                                          | Gericht 268                                                                                             |
| Armuth 198<br>Aerntefest 440                                                                                                        | Blid ins emige                                                                                          |
| Aufgang b. Conne 29                                                                                                                 | Blick ins ewige 270                                                                                     |
| Aufopferung und                                                                                                                     | Brot, um das                                                                                            |
| Singabe an Gott 147                                                                                                                 | tägliche 196                                                                                            |
| Ausgang d. Woche 360                                                                                                                | Bußgebet an jedem                                                                                       |
| <b>88</b>                                                                                                                           | Abend 55                                                                                                |
| ` <b></b>                                                                                                                           | ***************************************                                                                 |
| 27.                                                                                                                                 |                                                                                                         |
| <b>B</b> ,                                                                                                                          | <b>6</b> ·                                                                                              |
| Befehlen, fich Gott                                                                                                                 | <b>©.</b>                                                                                               |
| Befehlen, sich Gott                                                                                                                 |                                                                                                         |
| Befehlen, fich Gott<br>zu 480<br>Beginn ber Arbeit 176                                                                              | Charfreitag 404<br>Chrifttag 383                                                                        |
| Befehlen, fich Gott<br>gu 480<br>Beginn ber Arbeit 176<br>Beginn d. Gottes:                                                         |                                                                                                         |
| Befehlen, sich Gott<br>zu 480<br>Beginn ber Arbeit 176<br>Beginn d. Gottes=<br>bienstes 107                                         | Charfreitag 404<br>Chrifitag 383<br>Erebo 116                                                           |
| Befehlen, sich Gott<br>zu 480<br>Beginn ber Arbeit 176<br>Beginn d. Gottes =<br>bienstes 107<br>Beichte, allgemeine 118             | Charfreitag 404<br>Chrifitag 383<br>Erebo 116                                                           |
| Befehlen, sich Gott<br>zu                                                                                                           | Charfreitag 404<br>Christag 383<br>Erebo 116                                                            |
| Befehlen, sich Gott 480 Beginn ber Arbeit 176 Beginn d. Gottess bienstes 107 Beichte, allgemeine 118 Beichtgebete 342 Benedicite 36 | Charfreitag 404<br>Christag 383<br>Erebo 116                                                            |
| Befehlen, sich Gott 480 Beginn ber Arbeit 176 Beginn d. Gottess bienstes                                                            | Charfreitag 404 Chriftag 383 Erebo 116  Dankfagung für alle Wohlthat                                    |
| Befehlen, sich Gott 3u                                                                                                              | Charfreitag 404 Chriftag 383 Crebo 116  Dankfagung für alle Wohlthat Gottes 353                         |
| Befehlen, sich Gott 40                                                                                                              | Charfreitag 404 Chriftag 383 Crebo 116  Dankfagung für alle Wohlthat Gottes 353 für die Leiden          |
| Befehlen, sich Gott 8u                                                                                                              | Charfreitag 404 Chriftag 383 Erebo 116  Dankfagung für alle Wohlthat Gottes 353 für die Leiden Jefu 324 |
| Befehlen, sich Gott 40                                                                                                              | Charfreitag 404 Chriftag 383 Crebo 116  Dankfagung für alle Wohlthat Gottes 353 für die Leiden          |

## Alphabetisches Register. 519

| Scite.                 | Selte.                 |
|------------------------|------------------------|
| Dienft ber heiligen    | Empfang der Ab-        |
| Engel 352              | folution, nach         |
| Dienstagsabends        | bemfelben 344          |
| gebete 244             | Empfang bes heil.      |
| Dienstagemorgen:       | Abendmahle, vor        |
| gebete 207             | bemselben 138          |
| Dienstbotengebet . 178 | Dantsagung nach        |
| Donner und Un-         | bemfelben 141          |
| gewitter 292           | Erfullung des haus-    |
| Donnerstagsabend=      | vaterl. Berufe 258     |
| gebete 300             | Erfullung bes haus-    |
| Donnerstagsmor=        | mutterlichen Be-       |
| gengebete 279          | rufø 258               |
| Dreieinigfeitefest 420 | Erfüllung d. Tauf-     |
|                        | gelübbes 31            |
| Œ.                     | Erfcheinungsfest . 389 |
| Eingang d. Arbeits-    | Erwachen in ber        |
| moche 163              | Radit, Gebete          |
| Eingang in die         | bei bem 62             |
| Rirdye 104             | Ewiges Leben 270       |
| Einigfeit d. Sinnes    | ,                      |
| u. Berstandes in       | 8.                     |
| , göttl. Sadjen . 102  | Feierabend 362         |
| Einwohnung des         | Feinde, für die . 472  |
| heiligen Geiftes 96    | " ber Rirde 235        |
| Einwohnung Jesu 95     | " geistliche 216       |
| Elternfegen über bie   | Feldfrudte, fur bie-   |
| Rinder 454             | felben 195             |

| Seite. I                     | Seite.                |
|------------------------------|-----------------------|
| •                            | Gebet, gemeines . 121 |
| Feuersnoth 289               | Geburtstag 442        |
| Freitagsabends<br>gebete 328 | Gebächtniß ber        |
| gebete 320                   | Leiden Jesu 317       |
| Freitagemorgen .             | Castillaria sod hi    |
| gebete 307                   | Gedächtniß des hl.    |
| Freude b. hl. Geiftes        | Abendmahls. 304       |
| in der Muhselig=             | Geduld bis in den     |
| feit bes Lebens. 298         | Tob 295               |
| Frieden, um. Am              | Gefangene, für un=    |
| Abend zu beten,              | schuldig 470          |
| wenn man nach                | Gehorfam 482          |
| haus geht 243                | Geift, an ben hl. um  |
| Frieden, um ben-             | alle seine Guter 363  |
| selben im allge=             | Gelaffenheit 259      |
| meinen 240                   | Gewalt bes Teu-       |
| Frucht ber Lippen,           | fels, wider die 217   |
| die des HErrn                | Glaube, beständt-     |
| Ramen bekennen 105           | ger 215               |
| Fruhlingsgebet . 444         | Gloria, tägliches 30  |
| Fürbitten 453                | Glud und Segen        |
| Furwis d. Vernunft           | dum Beruf 167         |
| und bes Fleisches            |                       |
|                              | Gnade, recht zu       |
| in göttl. Sachen 97          | Deten                 |
|                              | Gottesbienstes Be-    |
| <b>(S</b> .                  | ginn 107              |
| Gang jur Rirche 103          | Gottseliges Leben 482 |
| Gebet bes SEren,             | Gratias 39            |
| zu demfelb 15                | Grundonnerstag. 399   |
| 0:0 00:001000                | •                     |

|           | Seite.                   | Seite.                       |
|-----------|--------------------------|------------------------------|
| 11<br>11  |                          | Kirchweihtag, am 438         |
| 12        | Sausfriede 241           | Rreug, in ichwerem 284       |
| 14        | Sausgottesbienft,        | Rriegezeiten 237             |
|           | täglicher, Ord-          | Ryrie et in terra. 115       |
| 17        | nung besselben 69        | Ryrie, tagliches . 29        |
| ΔÍ        | Haussegen 172            |                              |
| 04        | Beiben, fur bie . 464    | <b>Q.</b>                    |
| ۸£        | Beimsuchung Ma-          | Leiben Chrifti.              |
| 95        | rien 428                 | Danksagung                   |
|           | Herbftgebet 447          | hafur 324                    |
| 70        | Bilfe, um 296            | dafür 324 Leitung des heilis |
| 82        | Simmelfahrt 411          | gen Geiftes durch            |
|           | Sungerenoth 286          | das ungestüme                |
| 63        | 4 0 . ,                  | Meer d. Lebens 297           |
| 59        | ₹.                       | Lichtmeß, Marien 392         |
| _         | Jesus, an unfern         | Liebe, um wach sende         |
| 11        | HErrn 7 313              |                              |
|           | Jesu zu leben 264        | gu Jesu 326<br>Litanei 484   |
| 15        | Innere Sturme . 295      | Litanei für die              |
| 30        | Johannistag 427          | Sterbenden 488               |
|           | Jungftes Gericht. 268    | Stetvenven 400               |
| 67        |                          | ans.                         |
|           | <b></b>                  |                              |
| 7         | Reuschheit, um die-      | Magnificat 152               |
|           | felbe 153                | Michaelistag 431             |
| .07       | Rirche, für diefelbe 459 | Mittageglode, beim           |
| 82        | Rirche, für die ge-      | Schall ber 46                |
| 39        | genwartige Noth          | Mittagolauten, un-           |
| 99<br>199 | derselben 494            | ter dem 45                   |
| 197       |                          | 227                          |

| Seite. 1               | €clie.                |
|------------------------|-----------------------|
| Mittwochsabend =       | P.                    |
| gebete' 272            | Pfingsten 415         |
| Mittwochsmorgen=       | Brafation,            |
| gebete 251             | gemeine 134           |
| Montagsabendge-        | am Christtag . 386    |
| bete 199               | der allerheiligs      |
| Montagomorgen =        | sten Dreieinig=       |
| gebete 164             | feit 426              |
| ĭ                      | am Erscheinunge:      |
| N.                     | tag 392               |
| Rachkommen, für        | am Himmel =           |
| bie 453                | fahrtstage . 415      |
| Nachmittage um         | am Ofterfest 411      |
| 3 11hr 47              | der Paffionszeit 405  |
| Rachtgebet 65          | am Pfingsttage 419    |
| Neujahr 386            | Predigers, Gebet      |
| Niederlegen oder       | eines 366             |
| Erwachen, beim 62      | Predigt, vor Beginn   |
| Noth, fur die ge=      | berfelben 118         |
| genwartige ber         | nach berselben . 125  |
| Rirche. Beim           | Pro pace 45           |
| Abenbläuten zu         |                       |
| sprechen 494           | ℋ.                    |
| Maria 6 Lui III APAI   | Rath fur Angefoch=    |
| . 1                    | tene 220              |
| Ð.                     | neformationsfest. 434 |
| Obrigfeit, für die 466 | Regen, um frucht=     |
| Dfterfest 406          | baren 193             |

|           | Seite.                                 | Seite.                            |
|-----------|----------------------------------------|-----------------------------------|
| die       | Reich b. Finfternis 216                | Sehnsucht nach eis                |
|           | Reinigung ber                          | nem geruhigen                     |
| 115       | Seele 299                              | u. ftillen Leben 350              |
| 110       | Rudblid auf die                        | Sehnsucht nach Ges                |
| 34        | Bergangenheit 254                      | nesung b. Seele 351               |
| 156       | _                                      | Sei gegrußt 307                   |
| 170       | <b>©.</b>                              | Seuchen, bet 287                  |
|           | Sanctus 135                            | Sommergebet 446                   |
| 26        | Sanctus, beutsches,                    | Sonnabendabend=                   |
| •         | von Dr. Martin                         | gebete 367                        |
| 92        | Luther 136                             | Sonnabendmorgen =                 |
| •         | Schlecht und Recht 257                 | gebete 335                        |
| 15        | Shluß d. Predigt 125                   | Sonnenschein, um 193              |
| 11        | Schöpfung, Dant-                       | Sonnenuntergang 54                |
| )5        | sagung dashir . 93                     | Sonntagsabends gebete 154         |
| 19        | Seelsorger, für sie 462                | Sonntagemorgens                   |
|           | Geereise,                              | gebete 87                         |
| <b>;6</b> | beim Antritt ber-                      | Spruchwörter 30. 257              |
|           | felben 181                             | Stande, für alle 474              |
| 8         | wenn man ins                           | Starfung jum tag-                 |
| 15        | Schiff steigt 183                      | lichen Kampf . 211                |
| 5         | im Sturm 184                           | Stunbengebete . 49                |
| •         | nach vollbrachter<br>Seereise 186      | Stundengebete . 49 Sturmwinde 291 |
|           |                                        | _ ;                               |
|           | Segenspfalmen . 500  <br>Segnen, sich  | <b>E.</b>                         |
| 0         | am Morgen 27                           | Tabelle ber beweg.                |
| 1         | am Abend 60                            | lichen Feste . 375                |
|           | ************************************** | umen Orles .                      |

| Seite.                           | Seite.                |
|----------------------------------|-----------------------|
| Tabelle ber unbe-                | u.                    |
| weglichen Feste 378              | Untergang ber         |
| Tageolauf, geist-                | Sonne 54              |
| licher 21                        | Unfrieden ber Che 285 |
| Tagubung, drift-                 | Ungewitter 292        |
| liche 21                         | 23.                   |
| Taufbundes, Er-                  | Baterland, für das=   |
| füllung des 31                   | felbe 465             |
| Taufpathen, Gebet                | Bater unfer, furz     |
| derselben vor der                | gefaßt 18             |
| Taufe 457<br>Täglicher Kampf 211 | Bater unfer, vor      |
| Tägliches Gebet                  | bemfelben 13          |
| von Dr. Mars                     | Berfundigung Ma-      |
| tin Luther 491                   | rien 395              |
| Theurung 286                     | Vermahnung vor        |
| Tischgebet, vom . 33             | dem hl. Abend=        |
| Tischgebete,                     | mahl 130              |
| vor Tisch 36                     | Bespergebete um       |
| nach Tisch 39                    | tägliche Todes=       |
| Tischlectionen 38                | bereitschaft 51       |
| Todesbereitschaft,               | Besperglode, beim     |
| tägliche 51                      | Schall derselben 48   |
| Todesnähe 265                    | Vorsat, um einen      |
| Troft im armen                   | guten 481             |
| Leben 349                        | <b>23.</b>            |
| Tuden bes Teu-                   | Wachsende Liebe       |
| fel8 233                         | au Jesu 326           |

| Seite.               | Seite.                                   |
|----------------------|------------------------------------------|
| Bafferenoth 288      | Worte des Tefta-                         |
| Better, um gutes 192 |                                          |
| Wintergebet 449      | _                                        |
| Wittwenstand 347     | 3.                                       |
| Wohlthaten Got-      | Beit bes Chriften 372                    |
| tes. Danffa-         | Buruf, avostolischer                     |
| gung dafür 353       | Buruf, apostolischer<br>in der Nacht. 66 |

Ich bin das A und das D, der Anfang und das Ende, spricht der HErr, Der da ist und Der da war und Der da kommt, der Allmächtige.

Dff6. 1, 8.



gosti. . ٠. . .

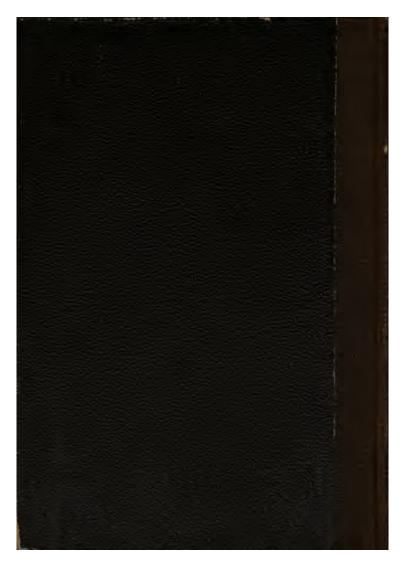